





## HOMO SUM.

Microfilm Negative # 95-26-52. Humanities Preservation Project

Mae Rechte, insbesondere bas Recht der Uebersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Nachbruck wird gerichtlich verfolgt. 834 E & 3 Oh 1883

# Herrn Alma Tadema, M. A.,

dem großen Meister in der malerischen Parstellung des Lebens der Alten

widmet diefe Erzählung

mit freundlichen Grußen

der Merfaffer.



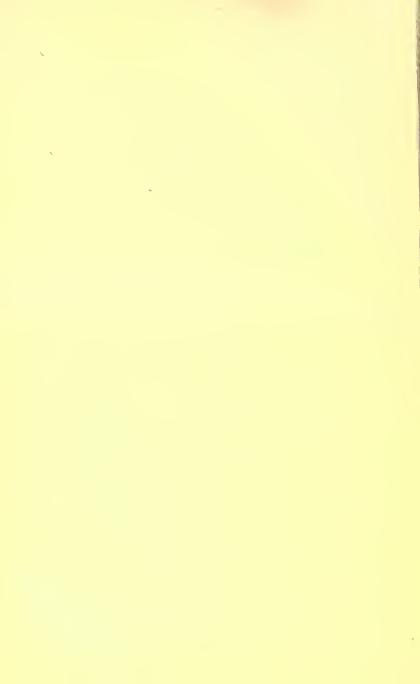

#### Vorwort.

ährend meiner Borarbeiten zu einer Geschichte der Sinai-Halbinsel nahm mich lange Zeit das Studium der ersten christlichen Jahrhunderte in Anspruch, und unter der Masse von marthrologischen und asketischen Schriften, von Heiligens und Mönchsgeschichten, die es für meinen eng begrenzten Zweck durchzuarbeiten und zu sichten galt, fand ich (und zwar in des Cotelerius ecclesiae graecae monumenta) eine Erzählung, die mir bei all' ihrer Unscheinbarkeit eigenthümsich und rührend erschien. Ihr Schauplah war der Sinai und die an seinem Tuße gelegene Oase Pharan.

Als ich sodann auf meiner Reise in das peträische Arabien die Höhlen der Anachoreten vom Sinai mit eigenen Augen sah und mit eigenen Füßen betrat, kam jene Geschichte mir wieder in den Sinn, und sie versließ mich nicht, während ich weiter durch die Wiste zog.

Ein Seelenproblem der eigenthümlichsten Art schien mir in ihrem einfachen Berlaufe geboten zu werden.

A

Ein Anachoret, fälschlich für einen Andern beschuldigt, nimmt, ohne sich zu vertheidigen, dessen Strafe, die Ausstoßung, auf sich. Erst durch das Bekenntniß des Missehäters wird seine Unschuld erkannt.

Es bot einen besondern Neiz, den Negungen der Seele nachzudenken, welche zu solcher Apathie (ἀπάθεια), solcher Bernichtung der Empsindungen führten, und während in mir selbst das Thun und Denken der selt= samen Höhlenbewohner zu immer größerer Anschausich= keit gelangte, bildete sich, gleichsam als Beispiel, die Gestalt meines Paulus heran, und bald schaarte sich um sie ein Kreis von Ideen und endlich eine Erkennt= niß, die mich trieben und drängten, bis ich den Bersuch wagte, sie in der Form einer Erzählung zum künst= lerischen Ausdruck zu bringen.

Den äußern Anstoß, den schon längst in mir bis zur vollen Anschaulichkeit herangereiften Stoff zu einem Roman auszugestalten, bot mir die durch Abel's koptische Studien veranlaßte Lektüre von koptischen Mönchsegeschichten. Später regte mich besonders an die kleine, aber schwerwiegende Schrift von H. Weingarten über den Ursprung des Mönchsthums, die mich noch jetzt bei dem Studium der ersten Jahrhunderte des Christenthums namentlich in Negypten sesskält.

Es ist hier nicht der Plat, diesenigen Punkte hervorzuheben, in denen ich von Weingarten setzt noch entschiedener als früher abweiche. Mein scharfsinniger breslauer Kollege räumt Vieles bei Seite, das nicht zu bestehen verdient, aber an manchen Stellen seines Buches scheint er mir mit zu scharfem Besen zu kehren.

So leicht es mir gewesen wäre, meine Geschichte statt in den Ansang der dreißiger in den der vierziger Jahre des vierten Jahrhunderts zu verlegen, habe ich dieß doch unterlassen, weil ich mit Bestimmtheit nach= weisen zu können meine, daß es schon in der von mir gewählten Zeit christliche Anachoreten gegeben hat. Darin stimme ich ihm völlig bei, daß die Ansänge eines organisirten, christlichen Mönchsthums keinenfalls vor das Jahr 350 zu sehen sind.

Mein Paulus darf ja nicht mit dem ersten "Eremiten" Paulus von Theben verwechselt werden, den Weingarten mit Necht aus der Liste der historischen Persönlichkeiten gestrichen hat. Er ist wie jede andere Vigur in dieser Erzählung eine durchaus ersundene Persönlichkeit, der Träger einer Idee, nichts mehr und nichts weniger. — Für meinen Helden hab' ich kein bestimmtes Vorbild gewählt, und ich nehme nur das Prädikat der Möglichkeit in seiner Zeit für ihn in Anspruch. An den heiligen Antonius, der nun auch um

seinen vornehmen Biographen Athanasins gebracht wers den soll, und der als ein Mann von sehr gesundem Berstande, aber so mangelhafter Bildung, daß er nur des Aegyptischen mächtig war, dargestellt wird, hab' ich am wenigsten gedacht.

Die dogmatischen Streitigkeiten, die schon in der Zeit meiner Erzählung entbrannt waren, sind mit gutem Bedacht unerwähnt geblieben. In späterer Zeit haben sich die Sinaiten und die Oasenbewohner lebshaft an ihnen betheiligt.

Der Sinai, zu dem ich den Leser führe, darf nicht mit dem eine starke Tagereise südlicher gelegenen Berge verwechselt werden, der jedenfalls seit Justinian diesen Namen trägt, an dessen Fuße das berühmte Kloster der Verklärung steht, und der allgemein für den Sinai der Schrift gehalten wird. In der Veschreibung meiner Reise durch das peträische Arabien\*) habe ich die von Lepsius in die Wissenschaft eingeführte Ansicht, daß der heute "Serbāl" genannte Gebirgsriese und nicht der Sinai der Mönche für den Berg der Gesetzgebung gehalten werden muß und auch in der vorzustinianischen Zeit gehalten worden ist, neu zu begründen versucht.

In Bezug auf das steinerne Haus des Senators

<sup>\*)</sup> Georg Ebers, Durch Cosen zum Sinai. Aus dem Wanderbuche und der Bibliothek. Zweite Auflage. Leipzig, W. Engelmann. 1881.

Betrus mit seinen ganz gegen die Sitte des Orients der Straße zugewandten Fenstern muß ich, um begründeten Zweiseln vorzubengen, bemerken, daß heute noch in der Dase Pharan die wunderbar gut erhaltenen Brandmauern einer ziemlich großen Anzahl von dergleichen Gebäuden stehen.

Aber solchen äußeren Dingen räume ich in diesem Seelengemälde nur eine untergeordnete Stellung ein. Während in meinen früheren Romanen sich der Gelehrte dem Dichter und der Dichter dem Gelehrten Konzessionen zu nuachen gezwungen sah, habe ich in diesem, ohne nach rechts oder links zu schauen, ohne belehren oder die Resultate meiner Studien in Gestalten von Fleisch und Bein umsehen zu wollen, nichts und gar nichts bezweckt, als in abgerundeter Form eine meine Seele bewegende Idee zum künstlerischen Ausdrucke zu bringen. Die schlichten Gestalten, deren innerstes Wesen ich vor dem Leser zu erössnen versuche, füllen den Raum des Gemäldes, in dessen dunklem Hintergrunde das strömende Meer der Weltgeschichte wogt.

Auf den lateinischen Titel hat mich eine häusig gebrauchte Sentenz gewiesen, die sich mit der Grundeinsicht deckt, zu welcher mich die Anschauung des Denkens und Seins aller Menschen und auch Derer, welche schon höhere Stusen der Treppe, die in den Himmel leitet, erklommen zu haben meinen, geführt hat. In des Terenz Heautontimorumenos antwortet Aft 1, Sc. 1 B. 77 dem Menedemus sein Nachbar Chremes:

"Homo sum: humani nil a me alienum puto," was Donner wörtlich übersett:

"Mensch bin ich; nichts was menschlich acht' ich mir als fremd."

Aber schon Cicero und Seneca gebrauchen diesen Bers als Sprüchwort und in einem Sinne, der weit über dassenige hinausgeht, was nach dem Zusammenshang der Stelle, an der er vorkommt, darin zu liegen scheint, und, indem ich mich ihnen anschließe, übertrage ich, auf den Titel dieses Buches deutend:

"Ein Mensch bin ich, und meine, daß ich Mensch bin überall."

Leipzig, den 11. November 1877.

Beorg Cbers.

### Erlfen Kapitel.

elsen, nackte, harte, rothbraune Felsen ringsum; kein Stranch, kein Halm, kein anschmiegendes Moos, das sonst wohl die Natur, als habe ein Athemzug ihres schöpferischen Lebens den unfruchtbaren Stein gestreift, auf die Felsslächen des

Hochgebirges hinhaucht. Nichts als glatter Granit und darüber ein himmel so leer von jedem Gewölk, wie die Felsen von Sträuchern und Gräsern.

Und doch, in jener Höhlung der Bergeswand regt sich menschliches Leben, und zwei kleine graue Bögel wiegen sich in der reinen, leichten, von der Mittagssonne durchglühten Büstenluft und verschwinden hinter einer Klippenreihe, die, wie eine Mauer von Menschenhand, eine tiese Schucht begrenzt.

Da ist es gut sein, denn ein Quell benetzt ihren steinigen Boden, und wie überall, wo das Naß die Wüste berührt, grünen würzige Kräuter und erwächst freundliches Strauchwerk.

Als Osiris, so erzählt die Mythe der Aegypter, die Göttin der Einöde umarmte, ließ er auf ihrem Lager seinen grünen Kranz zurück. Aber in der Zeit und in den Kreisen, in denen unsere Geschichte spielt, kennt man nicht mehr die alten Sagen, oder will sie nicht kennen. Wir führen den Leser in den Ansang der dreißiger Jahre des vierten Jahrhunderts nach der Geburt des Heilandes und zu dem Sinaiberge, dessen geweihten Boden einzelne, zur Buße gestimmte Weltmide, Anachoreten, noch ohne Zusammenhang und Regel, seit einigen Jahren bewohnten.

Neben dem Quell in der Thalschlucht, von dem wir gesprochen, erwächst eine vielzweigige Redervalme. aber sie schützt ihn nicht vor den feutrecht hernieder= prallenden Strahlen der Sonne dieser Breiten. Sie scheint nur ihre eigenen Wurzeln zu beschatten; doch ihre gefiederten Zweige find ftark genug, um ein fabenicheiniges blaues Tüchlein zu tragen, und dieses schütt als Schirmdach das Antlitz eines Mädchens, das lang ausgestredt auf den durchglühten Steinen liegt und träumt, mährend einige gelbliche Bergziegen, nach Futter suchend, so munter bon Stein zu Stein steigen und springen, als sei ihnen die Hibe des Mittags angenehm und erfreulich. Bon Zeit zu Zeit greift das Mädchen nach dem neben ihm liegenden hirtensteden und loct mit einem weithin vernehmbaren Zischlaute die Ziegen. Eine junge Gais nähert sich ihr tänzelnd. Wenige Thiere bermögen ihrem Frohsinn Ausdrud zu geben; aber die jungen Biegen fonnen es.

Jest stredt das Mädchen den nadten, schlanken

Huß aus und stößt das auf ihr Spiel eingehende Gaislein in munterer Laune zurück und immer wieder zurück, wenn es von Neuem heranhüpft. Dabei biegt die Hirth die Zehen so zierlich, als wolle sie einen Zuschauer aufsordern, ihre Feinheit zu bewundern.

Wiederum springt das Zicklein heran, und dieß= mal mit gesenktem Kopfe. Seine Stirn berührt ihre Sohle, aber als es das krumme Näslein zärtlich an dem Fuße der Hirtin reibt, stößt diese es so heftig zurück, daß das Thierchen zusammenschrickt und saut ausmeckernd das Spiel unterbricht.

Es war, als habe das Mädchen unr den rechten Angenblick abgewartet, um die Gais- empfindlich zu treffen, denn der Stoß war heftig, fast böse gewesen. Das blaue Tuch verbarg das Antlit der Hirtin, aber gewiß hatten ihre Angen hell aufgeblit, als sie das Spiel so jäh unterbrach.

Minutenlang blieb sie regungslos liegen; aber das auf ihr Antlit hinabgesunkene Tuch wogte leise hin und her, bewegt von ihrem fliegenden Athem. Sie lauschte mit aller Spannung, mit leidenschaftlicher Erwartung; man konnte es auch an den krampshaft zusammengezogenen Zehen erkennen.

Nun ließ sich ein Geräusch vernehmen. Es kam aus der Richtung der rohen Treppe von unbehauenen Blöden, welche von der schroffen Wandung der Schlucht zu der Quelle herniederführte.

Ein Schred durchschauerte die zarten, nur halb entwickelten Glieder der Hirtin; doch sie regte sich nicht. Die grauen Bögel, die neben ihr auf dem Dorn= strauche saßen, flogen auf, aber sie hatten eben nur ein Geräusch vernommen und vermochten nicht zu unterscheiden, wer es erzeuge.

Der hirtin Ohr war schärfer als das ihre.

Sie hörte, daß ein Mensch sich nahe, und wußte, daß so nur ein Einziger schreite.

Sie streckte die Hand nach einem Stein aus, der neben ihr lag, und warf ihn in den Quell, dessen Wasser sich alsogleich trübte. Dann wandte sie sich auf die Seite und legte, als ob sie schliefe, ihr Haupt auf den Arm. Deutlicher und immer deutlicher ließen sich frästige Schritte vernehmen.

Der die Stufen Hinabsteigende war ein hochgewachsener Jüngling. Seiner Aleidung nach gehörte er zu den Anachoreten vom Sinai, denn er trug nichts als einen hembartigen Rock von grobem Linnen, dem er entwachsen zu sein schien, und rohe Ledersohlen, die mit faserigem Palmenbast an seine Füße geschnürt waren.

Alermlicher als ihn kleidete kein Herr seinen Sklaven, und doch würde ihn Niemand für einen Unstreien gehalten haben, denn hochausgerichtet und selbstbewußt schritt er dahin. Er kounte nicht viel mehr als zwanzig Jahre zählen; das verrieth das keimende, weiche Barthaar auf seiner Oberlippe, an Kinn und Wangen, aber aus seinen großen blauen Augen leuchtete keine Jugendfrische, sondern Unsust, und sestverschlossen wie von Troß waren seine Lippen.

Jest blieb er stehen und strich das ungeordnete braune Lockenhaar, das in Ueberfülle, wie die Mähne eines Löwen, sein Haupt umfloß, aus der Stirn. Dann näherte er sich der Quelle, und als er sich bückte, um mit der großen, getrockneten Kürdisschale in seiner Hand Wasser zu schöpfen, bemerkte er zuerst, daß der Brunnen getrübt war, dann die Ziegen und endlich die schlummernde Hirtin.

Unmuthig stellte er das Gefäß vor sich hin und rief das Mädchen mit lauten Worten; sie aber regte sich nicht, dis er sie mit dem Fuße unzart berührte. Da sprang sie, wie von einer Natter gestochen, auf, und zwei Augen, so schwarz wie die Nacht, flammten ihm aus ihrem jungen, bräunlichen Gesichte entgegen. Die zierlichen Flügel ihrer scharf gebogenen Nase bewegten sich schnell, und ihre schneeweißen Zähne bligten, als sie ihm zurief:

"Bin ich ein Hund, daß Du so mich weckst?" Er erröthete, zeigte unwillig auf den Quell und sagte barich:

"Dein Bieh hat wieder das Wasser getrübt; ich werde hier warten mussen, bis es sich klärt und ich schöpfen kann."

"Der Tag ist lang," gab die Hirtin zurück und stieß, indem sie sich aufrichtete, wie von ungefähr einen neuen Stein in's Wasser.

Dem Jüngling war der triumphirend aufleuch= tende Blid nicht entgangen, mit dem sie zu dem ge= trübten Quell hinuntergeschaut hatte, und zornig rief er:

"Recht hat er! Eine Giftschlange bist Du, ein Dännon der Hölle."

Lachend erhob sie sich und schnitt ihm ein Ge=

sicht, als wollte sie ihm zeigen, daß sie wirklich ein schrecklicher Unhold wäre, und es ward ihr das leicht bei der ungewöhnlichen Schärfe ihrer leicht beweglichen, jugendlichen Züge. Auch erreichte sie vollkommen ihre Absicht, denn mit allen Zeichen des Entsehens wich er zurück, streckte abwehrend die Arme vor, sprach den Namen Gottes aus und rief, als er sie lachen und immer unbändiger lachen sah:

"Zurud, Damon, zurud! Im Namen bes herrn frage ich Dich: Wer bist Du?"

"Mirjam bin ich, wer sonst?" gab sie über= müthig zurüd.

Er hatte eine andere Antwort erwartet. Ihre Munterkeit verdroß ihn und unwillig rief er: "Wie Du auch heißt, ein Unhold bist Du, und ich werde Paulus bitten, daß er Dir verbietet, Dein Vieh aus unserer Quelle zu tränken."

"Zu Deiner Amme liefest Du und verklagtest mich bei der, wenn Du eine hättest," gab sie ihm zurück, indem sie verächtlich ihre Lippe aufwarf.

Er erröthete; sie aber fuhr furchtlos und mit lebhaftem Geberdenspiele fort:

"Ein Mann solstest Du sein, denn Du bist stark und groß, aber wie ein Kind läßt Du Dich halten oder wie eine erbärmliche Magd. Wurzeln und Beeren zu suchen und in dem elenden Dinge da Wasser zu schöpfen ist Dein Geschäft. Das hab' ich gelernt, als ich so groß war!" Und sie zeigte mit den straff außegestrecken, spizen Fingern ihrer beiden Hände, die nicht weniger beweglich waren als die Züge ihres Ge-

sichts, ein verächtlich kleines Maß. "Pfui doch! Stärker bist Du und stattlicher, als all' die Amalekikers bursche da unten, aber versuch' es nur, Dich mit ihnen zu messen im Pseilschießen oder im Lanzenwersen!"

"Dürft' ich nur, wie ich wollte," unterbrach er sie, und flammende Röthe übergoß sein Gesicht. "Mit gehn von den mageren Wichten würde ich fertig!"

"Das glaub' ich," entgegnete das Mädchen, und ihr lebhafter Blick maß mit dem Ansdruck des Stolzes die breite Brust und die muskelstarken Arme des Jüngslings. "Das glaub' ich, aber warum darfst Du nicht? Bist Du der Stlave des Mannes da oben?"

"Er ift mein Bater und bann . . . ."

"Was dann!" rief sie und schwenkte die Hand, als gält' es, eine Fledermaus zu verjagen. "Wollte kein Bogel ausstiegen, das gäb' ein schönes Gewimmel im Neste! Sieh' da meine Gaisen; so lang sie sie brauchen, laufen sie hinter der Mutter her; aber sobald sie ihr Futter allein sinden, suchen sie sich's, wo sie es sinden, und ich sage Dir: die Einjährige dort weiß gar nicht mehr, ob sie an der gelben oder schwarzen gesogen. Und was thut denn Dein Bater Großes für Dich?"

"Schweig'!" unterbrach sie der Jüngling mit auf= richtigem Unwillen. "Der Böse spricht aus Dir. Hebe Dich von mir, denn ich darf nicht hören, was ich nicht sagen dürste."

"Darf, darf, darf," schnarrte sie ihm nach. "Was darfst Du benn? Nicht einmal hören darfst Du."

"Um wenigsten das, was Du sprichst, Du Ro-

bold!" rief er heftig. "Verhaßt ist mir Deine Stimme, und treff' ich Dich wieder. am Quell, so werde ich Dich mit Steinwürsen verjagen."

Sie starrte ihn, während er also redete, sprach= los an. Das Blut war aus ihren Lippen gewichen, und ihre kleinen hände hatten sich zu Fäusten geballt.

Er wollte an ihr vorübergehen, um Wasser zu schöpfen, aber sie trat ihm in den Weg und hielt ihn gebannt mit dem starren Blick ihres Auges.

Es durchrieselte ihn kalt, als sie mit bebendem Munde und klangloser Stimme fragte: "Was hab' ich Dir gethan?"

"Lag mich," sagte er und erhob seine Hand, um sie bon bem Wasser fortzudrängen.

"Du rithrst mich nicht an!" rief sie außer sich. "Was hab' ich Dir gethan?"

"Du weißt nichts von Gott," entgegnete er, "und wer nicht Gottes ist, der ist des Teusels."

"Das kommt nicht aus Dir selber," gab sie zustück, und wieder begann leiser Spott aus ihrer Stimme zu klingen. "Was sie Dich glauben lassen, das zerrt an Deiner Zunge, wie die Hand an der Schnur des Gliedermannes. Wer hat Dir gesagt, ich sei des Teusels?"

"Warum sollt' ich Dir's hehlen?" antwortete er stolz. "Der fromme Paulus warnte mich vor Dir, und ich will es ihm danken. Aus Deinem Auge, sagte er, schaue der Böse. Und Necht hat er, tausend= mal Necht. Wenn Du mich ansiehst, so ist es mir, als sollt' ich Alles mit Füßen treten, was heilig ist.

In der letten Nacht noch träumte mir, ich hätte mich mit Dir im Tanze geschwungen . . . "

Bei diesen Worten verschwanden Ernst und Groll aus Mirjam's Augen.

Sie klatschte in die Hände und rief: "Wär's doch Wirklichkeit gewesen und kein Traum! Erschrick nur nicht wieder, Du Narr! Weißt Du denn, wie das ist, wenn die Flöten tönen und die Saiten klingen und im Reigen die Füße sich heben, als hätten sie Flügel?"

"Die Flügel des Satans," unterbrach sie Hermas streng. "Ein Dämon bist Du, eine verstodte Heidin."

"Co jagt der fromme Paulus," lachte Mirjam.

"Das sage auch ich!" rief der Jüngling. "Wer sah Dich je in der Versammlung der Frommen? Betest Du? Dankst Du dem Herrn und dem Heiland?"

"Wofür sollt' ich wohl danken?" fragte Mirjam. "Etwa dafür, daß mich der Frömmste unter euch einen bosen Dämon schilt?"

"Eben weil Du sündig bist, versagt Dir der Himmel das Gute."

"Nein, nein, tausendmal nein!" rief Mirjam. "Kein Gott hat jemals nach mir gefragt. Und bin ich nicht gut, wie sollt' ich es denn sein, da mir doch nur Schlimmes zu Theil ward? Weißt Du, wer ich bin und wie ich so geworden? War ich etwa schlecht, als sie auf der Pilgerfahrt hieher meine beiden Eltern erschlugen? Sechs Jahre zählte ich damals, nicht mehr, und was ist so ein Kind! Aber ich weiß noch recht gut, daß bei unserem Hause viele Kameele weideten und auch

Roffe, die uns gehörten, und daß an der Sand, die mich oftmals gestreichelt, - es war doch wohl die meiner Mutter, - ein großer Edelstein glänzte. Ich hatte auch eine schwarze Stlavin, die mir gehorchte. Wenn sie nicht wollte wie ich. dann hängte ich mich an ihr graues, wolliges Haar und durfte sie schlagen. Wer weiß, wohin sie gekommen? Ich liebte sie nicht, doch hätt' ich sie jett, wie wollt' ich ihr gut sein! Run gehre ich ja felbst seit zwölf Jahren das Brod der Rnechtschaft und hüte dem Senator Betrus die Ziegen, und unterstünd' ich mich, auf den Festplat zu den freien Mädchen zu treten, sie stießen mich fort und riffen mir den Krang aus dem Haare. Und ich soll dankbar fein? Wofür denn? Und fromm? Welcher Gott hat benn für mich geforgt? Nennt mich einen bofen Damon, nennt mich fo; aber wenn Betrus und Dein Paulus fagen, daß der da oben, der zu folchem Loose mich groß werden ließ, gut sei, so lügen sie. Gott ist bose, und es sieht ihm gleich, wenn er Dir in's Berg gibt, mich mit Steinwürfen von eurem Quell zu verscheuchen."

Bei diesen Worten brach sie in ein schnerzliches Schluchzen aus, und die Züge ihres Gesichtes versichoben und verzogen sich vielfältig und heftig.

Hermas fühlte Mitleiden mit der weinenden Mirjam.

Hundertmal war er ihr begegnet, und immer hatte sie bald übermüthig, bald unzufrieden, bald heraus= fordernd, bald zornig dreingeschaut, niemals sich weich oder bekümmert gezeigt. Hente erschloß sich ihm zum ersten Mal ihr Herz, umd die Thränen, die ihr Antlitz entstellten, verliehen ihrer Person einen Werth, den sie bisher nicht für ihn besessen hatte, denn Hermas fühlte jetzt, daß sie ein Weib sei, und da er sie schwach und kummervoll sah, so schämte er sich seiner Härte, nahte sich ihr freundlich und sprach:

"Du brauchst nicht zu weinen. Komm' nur immer wieder zur Quelle; ich will's Dir nicht wehren."

Seine tiefe Stimme klang weich und freundlich, als er das fagte; sie aber schluchzte heftiger, fast krampshaft auf und wollte reden, vermochte es aber nicht. An all' ihren zarten Gliedern bebend, von Wehgeschüttelt, vergehend im Leid, stand die schlanke Hirtin vor ihm, und es war ihm, als müßte er ihr helsen.

Lebhaftes Mitgefühl schnitt ihm in's Herz und hemmte seine wenig gelenke Bunge.

Als er keine Worte des Troftes fand, faßte er mit der linken Hand den Arug und legte die rechte, die ihn vordem gehalten, freundlich auf ihre Schulker.

Sie zudte zusammen, aber ließ es geschehen.

Der warme Hauch ihres Mundes berührte ihn. Er wollte zurücktreten, aber er fühlte sich wie gehemmt. Ob sie weine oder lache, er wußte es kaun, als er seine Hand auf ihren schwarzen Locken ruhen ließ.

Sie regte sich nicht.

Endlich hob sie ihr Haupt, ihre Augen brannten in die seinen, und im selben Augenblicke fühlte er, wie zwei zarte Arme seinen Hals umstrickten.

Da war es ihm, als brande ein Meer, vor seinen Ohren, als flamme Fener vor seinem Blid.

Eine namenlose Angst ergriff ihn, gewaltsam riß er sich von ihr los und stürzte mit lautem Geschrei, als wenn ihn die Geister der Hölle versolgten, die zu der Quelle herabführenden Stufen hinan, und achtete es nicht, daß sein Krug an der Felsenwand in tausend Stücke zerschellte.

Wie gebannt blieb sie stehen und schaute ihm nach. Dann schlug sie ihre Stirn mit der schmalen Hand, warf sich wieder neben die Quelle hin und starrte in's Leere.

Regungslos lag sie da; nur ihr Mund blieb in steter Bewegung.

Alls der Schatten der Federpalme länger wurde, sprang sie auf, lockte die Ziegen und schaute lauschend nach dem Stufenwege hin, auf dem er verschwunden.

Die Dämmerung ist kurz in der Nähe des Wendekreises, und sie wußte, daß sie auf dem steinigenund schluchtenreichen Wege thalabwärts vom Dunkel überrascht werden würde, wenn sie länger säume.

Sie fürchtete sich auch vor den Schreden der Nacht, den Geistern und Dämonen und tausend Gesahren, über deren Natur sie sich selbst keine Nechensichaft zu geben vermochte; aber sie wich nicht vom Platz und hörte nicht auf zu lauschen und auf seine Wiederkehr zu warten, bis die Sonne hinter dem heiligen Berge verschwunden war, und die Glut des Westens verblaßte.

Todtenstille umfing sie, sie hörte sich selber athmen,

und berührt von der nächtlichen Kühle, schauerte fie frostelnd zusammen.

Jest hörte sie lautes Geräusch zu ihren Häupten. Ein Rudel Steinböcke, gewohnt in dieser Stunde seinen Durst an der Quelle zu löschen, kam näher und näher, wich aber zurück, da es eines Menschen Rähe witterte.

Nur der Führer der Heerde war auf dem Nande der Schlucht stehen geblieben, und sie wußte, daß er auf ihren Aufbruch wartete, um die anderen zur Tränke zu führen.

Schon hob sie, einer freundlichen Regung folgend, den Fus, um den Thieren Platz zu machen. Da gesdachte sie der Drohung des Hermas, sie von der Quelle zu verjagen, und unwillig hob sie einen Stein auf und warf damit nach dem Vocke, der zusammenschrak und eilig entsloh.

Ihm folgte das Rudel.

Mirjam hörte es enteilen und trieb dann gesenk= ten Hauptes und den Weg mit den Füßen suchend ihre Heerde durch das Dunkel nach Hause.



#### Ameites Kapitel.

och über der Schlicht mit der Quelle lag eine ebene Felsenfläche von bescheis denem Umfang, in deren Hintergrunde sich eine zerklüftete Wand von nacktem, rothbraumem Porphyr erhob.

Sine stahlharte Dioritader durch= zog ihren Fuß wie ein grünes Band,

und unter dieser öffnete sich eine kleine, rundliche, von der bildenden Hand der Natur gewölbte Söhle.

Früher hatten wilbe Thiere, Panther ober Wölse, in ihr gehaust; jest diente sie dem jungen Hermas und seinem Bater zur Wohnung.

Viele ähnliche Höhlen befanden sich in dem hei= ligen Berge, und von den größten unter ihnen hatten Anachoreten Besitz ergriffen.

Die des Stephanus war besonders hoch und tief, und dennoch war der Zwischenraum klein, der die beiden Lagerstätten von getrockneten Bergkräutern trennte, auf denen hier der Bater, dort der Sohn ruhte. Mitternacht war längst borüber, aber weber ber junge, noch der alte Höhlenbewohner schienen zu schlafen.

Hermas stöhnte saut und warf sich heftig von einer Seite auf die andere, ohne des Alten zu achten, der, schwach und von Schmerzen gequält, des Schlummers nöthig bedurfte. Indessen versagte sich Stephanus die Erleichterung, sich umzuwenden oder zu seufzen, wenn er zu bemerken meinte, daß sein rüstiger Sohn Ruhe gestunden habe.

Was mochte dem Knaben, der sonst fest und schwer erweckbar zu schlafen pflegte, die Ruhe rauben?

"Wie fommt es," dachte Stephanus, "daß die kräftige Jugend so fest und viel, und das der Ruhe bedürftige Alter, ja auch der kranke Mensch, so leicht und wenig schläft? Soll ihnen das Wachen die Lebens= frist, deren Ablauf sie fürchten, verlängern? Wie hängt man doch so thöricht an diesem jammervollen Dasein, und möchte sich fortstehlen und verbergen, wenn der Engel uns rust, und sich uns die goldenen Thore öffnen! Wie Saul, der Hebräer, sind wir, der sich versteckte, da sie ihm mit der Krone nahten! Die Wunde brennt schmerzlich. Hätte ich nur einen Schluck Wasser! Wäre das arme Kind nicht so schwer entschlafen, ich nichte doch um den Krug bitten."

Stephanus lauschte zu dem Sohne hinüber und weckte ihn nicht, als er seine schweren und regelmäßigen Athemzüge vernahm.

Fröstelnd zog er sich unter seinem, nur ben halben Körper bedeckenden Schafpelz zusammen, denn durch

die Oeffnung der bei Tage glühend heißen Höhle drang jetzt die eisige Nachtluft.

So vergingen lange Minuten.

Endlich glaubte er zu bemerken, daß Hermas sich aufrichte.

Ja, der Schläfer mußte erwacht sein, denn er begann zu reden und den Namen Gottes anzurufen.

Nun wandte sich der Alte seinem Sohne zu und begann leise: "Hörft Du mich, Kind?"

"Ich kann nicht schlafen," autwortete der Jüng= ling.

"So gib mir zu trinken," bat Stephanus, "meine Wunde brennt unerträglich."

Hermas erhob sich sogleich und reichte dem Leisbenden den Wassertug.

"Danke, danke, mein Kind," sagte der Alte und suchte tastend nach dem Halse des Gefäßes. Aber er sand ihn nicht und rief erstaunt:

"Wie feucht und kalt! Das ist ja Thon, und unser Krug war ein Kürbis."

"Ich hab' ihn zerbrochen," unterbrach ihn Her= mas, "und Paulus lieh mir den seinen."

"So, so," murmelte Stephanus, trank begierig, gab seinem Sohne den Krug zurück und wartete, bis er sich wieder auf seinem Lager ausgestreckt hatte. Dann sagte er besorgt:

"Du bliebst lange aus am Abend, der Krug ist zerbrochen, und Du stöhntest im Schlaf. Was ist Dir begegnet?"

"Ein Dämon der Hölle," entgegnete Hermas. "Und

jett folgt mir der Unhold in unsere Höhle und ängstigt mich in allerlei Gestalten."

"Banne ihn denn und bete," sagte der Alte ernft. "Bor dem Namen Gottes fliehen die unreinen Geifter."

"Ich hab' ihn gerufen," seufzte Hermas, "aber vergebens. Ich sehe Weiber mit rothen Lippen und wallenden Haaren, und weiße Marmorbilder mit run= den Gliedern und glühenden Augen, die mir winken, immer und immer."

"So nimm die Beigel," befahl der Bater, "und ichaffe Dir Rube."

Gehorsam erhob sich Hermas auf's Nene und ging mit der Geißel in's Freie. Die Enge des Höhlen=raumes verbot ihm, sie dort mit kräftig erhobenem Arme zu schwingen.

Bald vernahm Stephanus das Pfeifen der die nächtliche Stille durchsausenden ledernen Schnüre, ihren harten Schlag auf elastische menschliche Muskeln und seines Sohnes schmerzliches Stöhnen.

Bei jedem Hiebe zuckte der Alte zusammen, als habe er ihn selbst getroffen. Endlich rief er so laut wie er es vermochte: "Genug jetzt, genug."

Hermas kehrte in die Sohle zurud.

Sein Bater rief ihn an fein Lager und forberte ihn auf, mit ihm gemeinfam zu beten.

Nach dem Amen streichelte er des Sohnes üppisgen Haarschmuck und sagte: "Seit Du in Alexandria warst, bist Du ein Anderer geworden. Ich wollte, ich hätte dem Bischof Agapitus widerstanden und Dir die

Reise verboten! Bald wird mein Heiland mich rufen, ich weiß es, und Niemand wird Dich hier halten. Dann wird der Bersucher Dir nahen und all' die Herrlichkeiten der großen Stadt, die doch nur leuchten wie Holz, wenn es faul ist, wie schillernde Schlangen und giftige Purpurbeeren . . . "

"Ich mag sie nicht," unterbrach ihn Hermas. "Berwirrt und geängstigt hat mich der lärmende Ort. Nie und nimmer betret' ich ihn wieder."

"So sagst Du immer," gab Stephanus zurück, "und doch hat Dich die Reise verändert. Wie so häusig dacht' ich früher, wenn ich Dich lachen hörte, der Klang müßte gewiß dem Vater im Himmel gefallen. Und nun? Wie ein singender Vogel bist Du gewesen, und jeht gehst Du stumm einher, sauer und unwillig schaust Du drein, und böse Gedanken verkümmern Dir den Schlummer."

"Das ist mein Schabe," antwortete Hermas. "Bitte, lass' meine Hand los. Bald ist die Nacht vorbei, und den ganzen langen Tag hast Du Zeit, mir Lehren zu geben."

Stephanus seufzte, und Hermas suchte sein La= ger auf.

Beide floh der Schlaf, und Jeder wußte vom Ansbern, daß er wache, und hätte ihn gern angeredet, aber Mißbehagen und Trot schlossen des Sohnes Lippen, und der Bater schwieg, weil er immer nicht die rechsten, herzergreifenden Worte sinden kounte, nach denen er suchte.

Endlich ward es Morgen. Ein dämmernder

Schimmer streifte die Oeffnung der Höhle, und es ward heller und heller in ihrem dumpfen Raume. Der Jüngling erwachte und erhob sich gähnend.

Alls er seinen Bater mit offenen Augen daliegen sah, fragte er gleichgültig: "Soll ich hier bleiben ober zur Morgenandacht gehen?"

"Lass, und zusammen beten," bat Stephanus. "Wer weiß, wie lange und das noch vergönnt ist. Der Tag ist mir nicht sern, dem kein Abend folgt. Knie' hier nieder und lass mich das Bild des Gekreuzigten kussen."

Hermas that, wie ihm sein Bater geheißen, und als Beide ihren Lobgesang endeten, mischte sich eine dritte Stimme in ihr Amen.

"Paulus!" rief der Alte, "gelobt sei der Heiland! Sieh' doch ein wenig nach meiner Wunde. Die Pfeilspige sucht einen Ausgang und brennt mich fürch= terlich."

Der neu Angekommene, ein Anachoret, der statt jeder andern Kleidung einen hembartigen Nock von braunem, ungewalktem Tuch und ein Schaffell trug, untersuchte sorgfältig die Wunde, legte Kräuter darauf und murmelte dabei fromme Sprüche.

"Nun ist es viel besser," seufzte der Alte. "Um Deiner Güte willen erbarmte sich meiner der Herr."

"Ich gut? Ich Sündengefäß!" entgegnete Paulus mit tiefer, metallreicher Stimme, und seine überaus freundlichen blauen Augen richteten sich auswärts, als wollten sie versichern, daß man sich gewaltig über ihn täusche. Dann strich er sich das ergrauende Haar, welches ungeordnet und buschig über seinen Hals und sein Gesicht hing, aus den Augen und sagte munter:

"Kein Mensch ist mehr als ein Mensch, und Viele sind weniger! In der Arche gab es viel Vieh, aber nur einen Noah!"

"In unserem Schifflein bist Du der Noah," er= wiederte Stephanus.

"Dann ist der große Lümmel hier der Elephant," lachte Baulus.

"Du bist nicht kleiner als er," gab Stephanus jurud.

"Schabe, daß diese steinerne Arche so niedrig ist, sonst könnten wir uns gleich messen," rief Paulus. "Ja, wären Hermas und ich so fromm und rein, wie wir groß und stark sind, wir hätten Beide den Schlissel zum Paradies in der Tasche. Du hast Dich heute Nacht gegeißelt, Bursch, ich hörte es klatschen. Recht so! Wenn das sündige Fleisch sich regt, so versetzt man ihm eins."

"Er hat schwer gestöhnt und konnte nicht schlafen," fagte Stephanus.

"Ei, da soll ihn doch!" schrie Paulus dem Jüngsling zu und streckte ihm seine gewaltigen Arme mit geballten Fäusten entgegen. Aber die drohenden Worte klangen mehr laut als grimmig, und so wild der unsgewöhnlich große Mann in dem Schaffell auch ausssah, so lag doch eine so unwiderstehliche Freundlichkeit in seinem Blick und seiner Stimme, daß Niemand glauben mochte, es sei ihm ernst mit dem Zorne.

"Höllische Geister sind ihm begegnet," sagte

Stephanus begütigend, "und ich hätte auch ohne sein Aechzen kein Ange geschlossen. Das ist nun die fünfte Nacht."

"In der sechsten aber," unterbrach ihn Paulus, "ist Dir Schlaf vonnöthen. Thu' das Fell um, Hermas. Du sollst hinunter in die Oase zum Senator Petrus und von ihm oder Frau Dorothea, der Diastonissin, für unsren Kranken einen guten Schlaftrunk holen. Sieh' Siner! Der Junge denkt wahrhaftig an das Frühmahl seines Baters! Freilich, der eigene Bauch ist ein guter Mahner. Steck' nur das Brod ein und stell' das Wasser hieher an das Lager. Während Du sort bist, hol' ich frisches, und nun komm' mit mir."

"Warte noch, warte," rief Stephanus. "Bring' einen neuen Krug mit aus der Stadt, mein Kind. Du hast uns gestern den Deinen gesiehen, Paulus, und ich möchte..."

"Bald hätte ich's vergessen," unterbrach ihn der Andere. "Ich hab' ja dem unbehutsamen Burschen zu danken, denn nun weiß ich erst, wie man trinken muß, so lang' man gesund ist. Nicht für eine Last Goldes nehm' ich den Krug zurück! Nur wenn man aus der hohlen Hand trinkt, mundet das Wasser! Der Scherben gehört euch. Gegen mein eigenes Wohl würde ich wüthen, wenn ich ihn zurücksordern wollte. Gottlob, jetzt kann mir auch der schlaueste Dieb nichts mehr stehlen, als meinen Pelz."

Stephanus wollte ihm danken, er aber nahm Hermas bei der Hand und zog ihn mit sich in's Freie.

Eine Zeitlang schritten die beiden Männer schweisgend über Klippen und Blöcke bergauswärts.

Auf einer Felsenplatte, die der vom Meer aus über den Berg in die Oase führende Weg berührte, blieb Paulus stehen, wandte sich dem Jüngling zu und sagte:

"Wenn wir alle Folgen unserer Handlungen zu jeber Zeit bedenken wurden, so gab's keine Sünde."

Hermas blidteihn fragend an, Paulus aber fuhr fort:

"Wäre Dir's eingefallen, wie nöthig Dein armer Bater des Schlafes bedarf, Du hättest heute Nacht fein stille gelegen."

"Ich konnte nicht," gab der Getadelte mürrisch zurück. "Du weißt ja, ich habe mich unsauft gegeißelt."

"Das war recht, denn Schläge hast Du verdient wie ein ungezogenes Bürschhen!"

Hermas sah den tadelnden Freund herausfordernd an. Flammende Nöthe stieg in seine Wangen, denn er erinnerte sich des Wortes der Hirtin, er möge sie bei seiner Amme verklagen, und unwillig rief er:

"So lass" ich nicht mit mir reden; ich bin kein Kind mehr!"

"Auch nicht das Deines Baters?" unterbrach ihn Paulus und schaute ihn dabei so erstaunt und fragend an, daß Hermas verlegen die Augen abwandte.

"Es ist doch nicht schön, wenn Einer gerade Dem, der nur noch um seinetwillen zu leben verlangt, das bischen Leben verkümmert."

"Gern hätte ich stille gelegen, denn ich liebe mei= nen Bater so gut wie ein Anderer." "Du schlägst ihn nicht," entgegnete Paulus, "Du bringst ihm Brod und Wasser und trinkst den Wein nicht allein aus, den Dir der Bischof vom Abendmahle für ihn mit in's Haus gibt. Das ist wohl etwas, aber noch lange nicht genug!"

"Ich bin kein heiliger Mann!"

"Ich auch nicht!" rief Paulus. "Voll Schwächen bin ich und Sünden; aber was die Liebe ist, die der Heiland und lehrte, das weiß ich, das kannst Du auch wissen. Um Kreuz ist er verschmachtet für Dich und für mich und die Armen und Schächer. Das Lieben ist das Allerleichteste und Schwerste zugleich. Es heischt Opfer! Und Du? Wie lauge ist's her, seit Du dem Vater zum letzen Mal ein frohes Antlitz gezeigt hast?"

"Ich kann nicht heucheln."

"Das brauchst Du auch nicht; aber lieben sollst Du. Wahrlich, nicht mit dem, was die Hand thut, sondern nur mit dem, was das Herz freudig darbringt und sich zu versagen zwingt, beweist man die Liebe."

"Und ist es kein Opfer, baß ich hier meine In= gend verderbe?" fragte ber Jüngling.

Paulus trat vor ihm zurück, schüttelte überrascht das zottige Haupt und sagte: "Steht es so? An Mexandria dentst Du? Ja freilich, schneller verrinnt das Leben dort, als auf unserem einsamen Verge. Das braune Hirtenmädchen magst Du ja nicht, aber viel-leicht hat Dir dort eine schöne weiß und rothe Griechin in die Augen geschaut?"

"Laß mich mit den Weibern!" entgegnete Hermas

mit aufrichtigem Unwillen. "Es gab dort andere Dinge zu schauen!"

Bei diesen Worten leuchteten des Jünglings Augen, und Paulus fragte nicht ohne Spannung: "Nun?"

"Du kennst Alexandria besser als ich," antwortete Hermas ausweichend. "Du bist dort geboren, und sie sagen, Du wärest ein reicher Jüngling gewesen."

"Sagen sie?" fragte Paulus. "Bielleicht haben sie Recht; aber wissen sollst Du: Ich bin froh, daß mir nichts mehr gehört von all' dem Tand, den ich da unten besessen habe, und ich danke dem Heiland, daß ich das Menschengewimmel nur noch mit dem Rücken zu sehen brauche. Was scheint Dir denn in all' dem Getreibe so sonderlich lockend?"

Hermas zauderte.

Er scheute sich zu reden, und doch zog und drängte es ihn, endlich einmal auszusprechen, was ihm die Seele bewegte.

Wenn Einer unter all' den erusten, die Welt verachtenden Männern, unter denen er groß geworden, ihn verstehen konnte, das wußte er, so war es Pau= lus, dem er, als er klein war, den rauhen Bart gezaust, auf dessen Schultern er oft gesessen und der ihm tausendmal gezeigt hatte, wie lieb er ihn habe.

Zwar war der Alexandriner der strengsten Einer, aber er war nur hart gegen sich selbst.

Einmal nußte Hermas sein Herz erleichtern, und mit einem schnellen Entschluß fragte er den Auachoreten: "Hast Du manchmal die Bäder besucht?" "Manchmal? Mich wundert nur, daß ich in all' dem lauen Wasser nicht aufgeweicht und auseinander= gegangen bin wie ein Weißbrod!"

"Warum spottest Du über das, was den Mensschen schön macht?" rief Hermas eifrig. "Warum dürsen in Alexandria auch Christen die Bäder besuchen, während wir hier oben, während Du und der Vater und alle Anachoreten das Wasser nur brauchen, um den Durst zu löschen? Mich zwingt ihr, als einer der Euren zu leben, und ich mag kein garstiges Thier sein!"

"Uns sieht nur der Höchste," gab Paulus zurück, "und wir schmücken für ihn unsere Seelen."

"Aber auch den Leib hat der Herr uns gegeben," unterbrach ihn Hermas. "Der Mensch ist Gottes Ebenbild, heißt es. Und wir? Widerwärtig wie ein häßlicher Affe kam ich mir vor, als ich die Jünglinge und Männer aus dem großen Bade beim Thor der Sonne heraustreten sah mit schön geordneten, duftigen Hagren und geschmeidigen Gliedern, die vor Frische und Reinheit glänzten. Und als sie so dahinzogen, und ich meines schäbigen Schaffelles und des Wuftes der Mähne hier oben gedachte und meine Arme ausah und Füße, die nicht schlechter und schwächer gebildet sind als die ihren, da überlief es mich heiß und kalt, und es war mir, als schnürte mir ein bitterer Trank die Rehle zu= fammen. Um liebsten hätt' ich laut aufgeheult vor Scham und Neid und Verdruß. Ich will nicht fein wie ein Scheusal!"

hermas hatte bei den letten Worten mit den

Zähnen geknirscht, und Paulus schaute ihn beunruhigt an, als er fortsuhr:

"Mein Leib ist Gottes so gut wie meine Seele, und was den Christen in der Stadt erlaubt ist . . . "

"Das dürsen wir doch wohl nicht," unterbrach ihn Paulus ernst. "Wer sich einmal dem Himmel verschrieben, der muß sich ganz loslösen von den Reizen des Lebens und ein Band nach dem andern zerschneisden, das ihn mit dem Staube verknüpft. Ich habe ja auch einmal diesen Leib gesalbt und diese rauhen Haare gestrählt und mich über mein eigenes Spiegelsbild herzlich gefreut; aber ich sage Dir, Hermas, und bei meinem lieben Heiland, ich sage Dir, Hermas, und bei meinem lieben Heiland, ich sages nur, weil ich's empfinde, hier tief im Herzen empfinde: Beten ist bessehen, und ich armes Nichts bin mit Stunden ben begnadigt worden, mit Stunden, in denen meine Seele sich frei gerungen hat und als Ehrengast beseligt und entzückt theilnehmen durste an den Festeswonnen des Himmels."

Während Paulus diese letten Worte sprach, hatten seine weit geöffneten Augen sich auswärts gerichtet und einen wunderbaren Glanz gewonnen.

Eine Zeitlang standen Beide einander schweigend und regungssos gegenüber. Eudlich strich der Anachoret das Haar aus der Stirn, die nun zum ersten Male sichtbar wurde. Sie war wohlgebildet, wenn auch schmal und in ihrem hellen Weiß grell abstechend von dem sonnverbraumten Gesicht.

"Du weißt nicht, Knabe," sagte er aufathmend, "welche Freuden Du preisgeben möchtest für nichtige

Dinge. Che noch der himmel einen Frommen zu sich hinaufruft, zieht der Fromme den himmel zu sich auf die Erde hernieder."

Hermas verstand den Anachoreten gar wohl, denn sein Bater schaute oft nach stundenlangen Gebeten regungslos, ohne zu sehen oder zu hören, was um ihn her vorging, in die Höhe und pflegte, wenn er ans seinem ekstatischen Schauen erwachte, dem Sohne zu erzählen, daß er den Heiland gesehen oder die Chöre der Engel vernommen habe.

Ihm selbst war es niemals gelungen, sich in solche Zustände zu versetzen, obgleich ihn Stephanus häusig gezwungen hatte, viele Stunden von unendlicher Länge auf den Knieen zu liegen und mit ihm zu beten.

Oft war es geschehen, daß das schwache Lebenslicht des Alten nach diesen seine Seele tief erschütternden Uebungen zu verlöschen drohte, und weil Hermas ihn liebte, so hätte er ihm gern untersagt, sich solchen schädlichen Erregungen hinzugeben. Aber diese letzteren galten für vorzügliche Begnadigungen und wie hätte der Sohn es wagen dürfen, seine Abneigung gegen so besonders heilige Dinge vor seinem Vater zum Ausstruck zu bringen?

Paulus gegenüber fand er dazu in seiner heutigen Stimmung ben Muth und sagte:

"Ich hoffe gewiß auf das Paradies, aber es wird uns doch erst nach dem Tode geöffnet. Geduldig sein soll der Christ; warum wartet ihr nicht auf den himmel, bis der Heiland ench ruft, und wollt seine Freuden schon hier auf der Erde genießen? Erst das Eine und dann das Andere! Wozu hätte und Gott die Gaben des Leibes gegeben, als um sie zu brauchen? Schönheit und Kraft sind nichts Geringes, und nur ein Narr schenkt dem andern edle Geschenke, damit er sie fortwirft."

Paulus blickte erstaunt auf den Jüngling, der seinem Bater und ihm bis zu dieser Stunde in allen geistigen Dingen widerspruchslos gefolgt war, und antwortete ihm kopfschüttelnd:

"So benken die Kinder der Welt, die dem Höchsten fern stehen. Gbenbilder Gottes sind wir gewißlich, aber welcher Sohn füßt das Bild seines Baters, wenn der Vater selbst ihm seine Lippen reicht?"

Paulus hatte "die Mutter" statt "des Vaters" sagen wollen; aber da er bei Zeiten daran dachte, daß Hermas das Glück, sich an eine Mutter zu schmiegen, so früh versoren, sich schnell verbessert. Er gehörte zu Denen, denen es so weh thun würde, Andere zu versletzen, daß sie, als ahnten sie den Sit auch der versborgenen Wunden ihres Nächsten, sie niemals berühren, außer um sie zu heisen.

Er pflegte sonst wenig zu sprechen, heut aber fuhr er eifrig fort:

"So viel höher Gott ist, als unser erbärmliches Ich, um so viel würdiger ist es für den Christen, an ihn zu denken, als an seine eigene Person. D, wem es doch glückte, ganz dieses Ich zu verlieren und vollskommen aufzugehen in Gott! Aber es läuft uns nach, und wenn die Seele sich schon verschmolzen zu sein

wähnte mit dem Höchsten, so ruft es: "Hier bin ich", und zerrt unser edleres Theil zurück in den Staub. Schlimm genug, daß wir den Flug der Seele hemmen und unser vergängliches Theil zum Schaden des ewigen mit Brod und Wasser und faulem Schlaf mästen und stärken müssen, so gern wir auch fasten und wachen. Sollen wir dem Fleisch nun gar solche Forderungen zum Schaden der Seele zugestehen, die sich leichtlich abweisen lassen? Nur wer sein elendes Ich verachtet und preisgibt, wird durch des Erlösers Gnade, nachdem er sich selbst verloren, sich wiedersfinden in Gott."

Hermas hatte dem Anachoreten geduldig zugehört. Jett schüttelte er den Kopf und sagte:

"Ich verstehe weder Dich, noch den Vater. So lang ich auf Erden wandle, bin ich ich und kein Anderer. Nach dem Tode freilich, aber erst dann, beginnt das neue, ewige Leben."

"Mit nichten," rief Paulus, ihn lebhaft untersbrechend. "Das andere, höhere Dasein, von dem Dusprichst, beginnt nicht erst im Ienseits für Den, der schon als Lebender zu sterben, der sein Fleisch abzustöden und seine Forderungen zu besiegen, die Welt und sein Ich sortzuwersen und den Herrn zu suchen nicht abläßt. Vielen ward es vergönnt, schon mitten im Leben wiedergeboren zu werden zu einem höhern Dasein. Sieh' mich, den Aermsten der Armen! Einer nur din ich, und doch din ich vor dem Herrn so sicher Auderer als Der, der ich war, bevor die Enade mich erfaßte, wie dieser Palmenschöß, der der Wurzel

bes umgestürzten Baumes entwächst, nicht Gins ift mit bem berfaulten Stamm. Ein Beibe bin ich gewesen, und jede Lust des Staubes hab' ich mit vollen Zügen genossen. Dann ward ich ein Christ; die Gnade des Herrn kam über mich, und ich ward nen geboren und zum zweiten Male ein Kind; dießmal aber, Dank meinem Erlöser, ein Kind des herrn. Mitten im Leben ftarb ich, ftand ich auf, fand ich die Freuden des Himmels. Menander war ich, und wie Saulus. so ward ich Paulus, und Alles, was dem Menander lieb war: Baber, Gaftmabler, Schauspiele, Roffe und Wagen, Ringkämpfe, gesalbte Glieder, Rosen und Kranze, Burpurkleider, Gefang und Frauenliebe, liegen hinter mir wie schmutige Sümpfe, aus denen ein Wanderer mühfam entkam. Reine Aber des alten ift in dem neuen Menschen zurückgeblieben, und so wie für mich, so bat für alle Frommen mitten auf dem Wege zum Grabe ein neues Leben begonnen. Auch Deine Stunde wird schlagen, auch Du wirst abfterben . . . "

"Wär' ich nur, wie Du, ein Menander gewesen!" rief Hermas, den Andern jäh unterbrechend. "Bas vermag man wohl von sich zu werfen, was man niemals besessen? Um sterben zu können, muß man erst leben! Berächtlich scheint mir dieses Jammerdasein und müde bin ich's, euch nachzulausen wie das Kälbchen der Kuh. Frei und aus edlem Geschlechte bin ich, der Bater selbst hat's gesagt, und wahrlich ich bin nicht schwächer als die Bürgersöhne in der Stadt, denen ich vom Bad aus in die Ringschule folgte." "In der Palästra warst Du?" fragte Paulus erstaunt.

"In der Timagetischen Ringbahn," rief Hermas erglühend. "Bon der Pforte aus sah ich den Spielen der Jünglinge zu, wie sie rangen und mit schweren Scheiben nach einem Ziele warfen. Die Augen sprangen mir schier aus dem Kopfe beim Zuschauen, und saut aufschreien hätte ich mögen vor Groll, so dastehen zu müssen in dem lumpigen Fell und ausgeschlossen zu sein von dem Wettkampf. Wäre Pachomius nicht dazu gekommen, bei den Wunden des Heilands, ich wär' in die Bahn gesprungen und hätte den Stärksten von Allen herausgefordert und mit ihm gerungen, und die Scheibe weiter geschleudert als der dustende Lasse, der den Sieg errang, und den sie bekränzten."

"Danke Pachonius," lächelte Paulus, "daß er Dich zurüchielt, denn nur Spott und Schande hättest Du in der Ringbahn geerntet. Stark bist Du gewiß, aber das Diskuswersen will erlernt sein wie jede andere Kunst. Herakles selbst würde in diesem Spiel unterliegen ohne Uebung und die Kenntniß der Hand-arisse."

"Ich hätte nicht zum ersten Mal geworfen," rief der Jüngling. "Sieh" her, was ich kann!"

Bei diesen Worten bückte er sich, nahm eine der flachen Steinplatten auf, die hier zusammengehäuft lagen, um den Weg zu besestigen, holte kräftig aus und schleuderte den granitnen Diskus über den Abshang hinweg in die Tiese.

"Da siehst Du!" rief Paulus, der dem Wurf

aufmerksam und nicht ohne neugierige Erregung ge= folgt war. "So ftark Dein Arm auch sein mag, jeder Neuling wirft weiter als Du, wenn er die Kunftariffe kennt. Nicht so, nicht so; mit der scharfen Kaute muß die Scheibe wie ein Messer die Luft zerschneiden. Wie-Du die Hand hältst; so werfen die Weiber! Das-Handaelenk gerade und nun den linken guß zurück und das Anie gebogen! Sieh' Einer den Tölpel! Gib mir Deinen Stein! So faßt man die Scheibe, fo zieht man den Leib zusammen und drückt die Kniee herunter wie das Holz eines Bogens, damit jede Sehne des gangen Leibes das Geschoß, wenn es entsandt wird, fortschnellen hilft. So geht es schon eher; aber es ist auch noch nichts Rechtes. Erst hebe die Scheibe mit geftredtem Arme! Run faffe Dein Ziel in's Auge! Sest schwinge sie hoch nach hinten hinaus. Halt da! Roch einmal! Straffer gespannt muß der Urm sein, ebe-Du schleuderst. Das ließ sich schon seben; aber bis zu der Palme drüben könnte man kommen. Gib mir diese Platte und den Stein dort. So! Die ungleichen Eden hindern die Flugkraft! Jest gib einmal Achtung."

Mit steigender Lebendigkeit hatte Paulus diese Worte gesprochen und nun faßte er die Steinplatte wie vor vielen Jahren, als kein Jüngling in Alexandria es ihm gleichthat beim Werfen des Diskus.

Er beugte die Knice, streckte den Oberleib vor, ließ das Handgelenk spielen, holte mit dem bis auf's Aeußerste gestreckten Arme weit aus und schnellte, während die gekrümmten Zehen seines rechten Tußessich in den Boden bohrten, den Stein in's Weite.

Vor der Palme, die er als sein Ziel bezeichnet hatte, siel er nieder, ohne sie zu erreichen.

"Warte," rief Hermas, "laß mich nun versuchen, ben Baum gu treffen!"

Sein Stein durchsauste die Luft, aber erreichte nicht einmal den Hügel, auf dem die Palme Wurzel geschlagen.

Paulus schüttelte migbilligend den Kopf, griff seinerseits nach einer Platte, und nun begann zwischen Beiden ein lebhafter Wettkampf. Mit jedem Wurfe flog der Stein des Hermas, der Haltung und Griffe seines Lehrers mit großer Gelehrigkeit nachahmte, weiter, während des ältern Mannes Arm zu ermüden begann.

Jett erreichte Hermas' Stein schon zum zweiten Mal die Palme, während Paulus bei seinem letten Wurfe selbst den Hügel gesehlt hatte.

Die Lust des Wettspiels bemächtigte sich mehr und mehr des Anachoreten.

Er warf seine Aleider von den Schultern und einen neuen Stein ergreifend, rief er, als stünde er unter den von Salböl glänzenden Genossen in der Timagetischen Ringbahn, in der er so viele Kränze errungen hatte:

"Beim Silberbogner Apollo und der pfeilfrohen Artemis, ich erreiche die Palme!"

Das Geschoß durchsauste die Luft, sein Oberstörper schnellte empor, sein linker Arm streckte sich und gab dem wankenden Körper das Gleichgewicht wieder, ein Krach, der getroffene Baumstamm zitterte, und Hermas jubelte auf:

"Wundervoll, wundervoll! Das war ein Burf! Der alte Menander ist doch nicht gestorben! Leb' wohl, und morgen werfen wir weiter!"

Mit diesen Worten verließ Hermas den Anachoreten und eilte mit weiten Sätzen den Berg hernieder in die Oase.

Wie ein Schlafwandler, den ein roher Wecker beim Namen ruft, schrak Paulus bei diesen Worten zusammen.

Fassungslos blickte er um sich, als habe er sich in einer fremden Welt zurecht zu finden.

Helle Schweißtropfen persten an seiner Stirn, und beschämt raffte er die am Boden liegenden Aleider auf und bedeckte mit ihnen seine entblößten Glieder.

Eine Zeitlang schaute er Hermas nach, dann faßteger mit tiesem Weh an seine Stirn, und schwere Thränen rannen in seinen Bart.

"Was hab' ich gesagt?" murmelte er vor sich hin. "Jede Ader des alten Menschen sei ausgerottet hier innen? Ich Narr, ich eitler Thor! Paulus nennen sie mich, und Saulus bin ich und schlechter als Saulus!"

Bei diesen Worten warf er sich auf die Anice nieder, preste die Stirn an den harten Felsen und begann zu beten.

Es war ihm, als sei er aus der Höhe herniedersgestürzt auf Schwerter und Lanzen, als blute ihm Herz und Seele, und in Gebet und Jammer zersfließend, sich anklagend und verdammend, fühlte er nicht den glühenden Brand der höher und höher steigenden

Sonne, achtete er nicht die schwindende Zeit, hörte er nicht, daß viele die heiligen Stätten besuchende Bilger, von dem Bischofe Agapitus geführt, sich ihm nahten.

Die Wallfahrer sahen ihn beten, hörten ihn schluchzen, bewunderten seine Frömmigkeit und knieten auf den Wink ihres Führers hinter ihm nieder.

Als Paulus sich endlich erhob, bemerkte er, überrascht und erschreckt, die Zeugen seiner Andacht und nahte sich Agapitus, um sein Gewand zu küssen; dieser aber sagte:

"Nicht also! Der Frömmste ist der Größte unter uns. Ihr Freunde, neigen wir uns vor diesem heiligen Manne!"

Die Bilger folgten diesem Geheiß.

Paulus schling die Hände vor sein Angesicht und schluchzte:

"Ich Urmer, ich Armer!"

Die Pilger aber priesen seine Demuth und zogen mit ihrem Führer bon bannen.



## Driffes Kapitel.

ermas war ohne Aufenthalt fortgeeilt.

Schon stand er an der letzten Bicgung des Schluchtenwegs, dem er gefolgt war, und sah zu seinen Füßen im langgestreckten Thale das blanke Wasser des Baches, welcher hier den Boden

der Büste befruchtete, und die hochstämmigen Palmen und Tamaristensträucher ohne Zahl, zwischen denen sich die von ihren kleinen Gärten und sorgsam bewässerten Aeckerschen umgebenen Häuser der Oasenbewohner erhoben.

Schon vernahm er den Schrei eines Hahns und gaftliches Hundegebell, das für ihn, den Tag und Nacht das tiefe Schweigen der Einsamkeit auf felsiger Höhezu umgeben pflegte, wie ein Gruß aus der Mitte des Lebens klang, nach dem er sich sehnte.

Er hemmte den Fuß und folgte mit den Augen den dünnen Rauchsäusen, die zitternd im hessen Glanze der höher und höher steigenden Sonne von den zahl= reichen Herden unter ihm aufstiegen. "Da kochen jett," dachte er, "die Weiber für ihre Männer, die Mütter für ihre Kinder das Frühmahl, und dort, wo der dunkle Rauch sich erhebt, wird viel- leicht ein stattlicher Schmaus für Gäste gerüstet; aber ich bin nirgends zu Hause und mich ladet Nie- mand."

Der Wettkampf mit Paulus hatte ihn erregt und ermuntert; aber der Anblick der Stadt füllte sein junges Herz mit erneuter Vitterkeit, und seine Lippen zuckten, als er auf seinen Schaspelz und seine ungesjäuberten Glieder sah.

Rasch entschlossen wandte er der Oase den Rücken und eilte den Berg hinan.

Bei einer nur ihm bekannten Quelle warf er sein rauhes Kleid von sich, ließ sich von dem kühlen Wasser überströmen, wusch sich sorgsam und mit Wohlbehagen, strählte mit den Fingern sein dichtes Haar und jagte dann wiederum zu Thal.

Die Schlucht, der er folgte, mündete bei einem sich aus der Ebene erhebenden Hügel, an dessen östlichem Abhang sich ein neuerbautes Kirchlein lehnte, während er sonst auf allen Seiten Mauern und Wälle trug, hinter denen die Bürger des Ortes Schutz fanden, wenn räuberische Sarazenen die Oase bedrohten.

Dieser Hügel galt für eine besonders heilige Stätte, denn auf seiner Spige sollte Moses in der Amalekiterschlacht gebetet haben, während Aaron und Hur seine hoch erhobenen Arme flügten.

Aber es gab noch andere ehrwürdige Plätze in der Nachbarichaft der Dase.

Da war, weiter nach Norden hin, der Felsen, aus dem Moses den Quell erweckt hatte, dort mehr südöstlich und höher auswärts der Hügel des Zwiegesprächs des Herrn mit dem Gesetzgeber und des brennenden Busches, dort der Brunnen, an dem der Letztere den Töchtern Jethro's, Zippora und Ledja nennt sie die Legende, begegnet war.

Fromme Pilger wanderten in großer Zahl zu diesen heiligen Stätten, und unter ihnen viele Eingeborene der Halbinsel und namentlich Nabatäer, die früher den heiligen Berg besucht hatten, um auf seiner Spize ihren Göttern, der Sonne, dem Mond und den Planeten, zu opfern.

Am Eingang von Norden her erhob sich ein Kastell, in welchem, seitdem unter Trajan der sprische Präsekt Cornelius Palma das peträische Arabien unterworsen hatte, eine kaiserliche Besagung lag, welche die blühende Wüstenstadt vor den Einfällen der räuberischen Sarazenen und Blemniher beschüßen sollte.

Aber auch die pharanitischen Bürger selbst hatten für die Sicherung ihres Besitzes Vorkehrungen getroffen.

Auf der obersten Alippe der Zackenkrone des Bergriesen, dem höchsten Luginsland weit und breit, unterhielten sie Wächter, die Tag und Nacht in die Ferne blickten, um bei nahender Gefahr ein Warsnungszeichen zu geben.

Jedes ihrer Häuser glich einer Burg, denn es bestand aus festem Stein, und wohlgeübt im Bogenschießen war ihre junge Mannschaft.

In der Nähe des Kirchenhügels wohnten die vor=

nehmsten Familien und standen die Häuser des Bischofs Agapitus und der Rathsherren von Pharan.

Unter den Letzteren erfreute sich der Senator Petrus des höchsten Ansehens, theils wegen seiner ernsten Tüchtigsteit und seines Besitzes an Steinbrüchen, Gartenland, Dattelpalmen und Vieh, theils in Folge der seltenen Eigenschaften seiner Ehefrau, der Diakonissin Dorothea, der Enkelin des längst verstorbenen würdigen Bischofs Chäremon, welcher mit seiner Gattin während der Chrissenversolgungen unter Decius hieher gestohen war und viele Pharaniten zur Lehre des Heilands bekehrt hatte.

Fest und wohlgefügt war das steinerne Hans des Petrus, sorgfältig gepslegt der Palmengarten neben demselben.

Zwanzig Stlaven, viele Kameele und selbst zwei Rosse gehörten zu seinem Anwesen, und als Miethsmann wohnte der die kaiserliche Besatzung kommandirende Centurio, der Gallier Phöbicius mit seinem Weibe Sirona, unter seinem Dache; nicht eben zu des Nathsherrn Freude, denn der Centurio war kein Christ, sondern ein Andeter des Mithras, bei dessen Mysterien der wilde Gallier den Grad eines "Löwen" erstiegen hatte. Darum pstegten ihn seine Lente und mit ihnen die Pharaniten "den Löwen" zu nennen.

Sein Vorgänger war ein Offizier in weit niedzigerer Stellung, aber ein gläubiger Christ gewesen, den Petrus selbst in sein Haus zu ziehen aufgefordert hatte. Als dann vor einem Jahr der Löwe Phöbicius den frommen Pankratius ablöste, konnte ihm der Senator das freigewordene Quartier nicht weigern.

Scheu und zaghaft näherte sich Hermas dem Gehöft des Petrus, und seine Besangenheit wuchs, als er im Vorsaal des stattlichen Steinhauses, das er ungehindert betreten hatte, nicht wußte, wohin er sich wenden sollte.

Niemand war da, der ihn zurecht gewiesen hätte, und er wagte es nicht, die in das obere Stockwerk führende Treppe zu ersteigen, obgleich sich Petrus dort aufzuhalten schien. Kein Zweisel! denn nun hörte er über sich reden und unterschied dentlich die tiese Stimme des Senators.

Ihr schritt hermas entgegen und setzte seinen Ins auf die erste Stuse der Treppe; doch als er, beschämt über seine Zaghaftigkeit, kaum begonnen hatte, entschlossener auswärts zu steigen, hörte er dicht über sich eine Thür aufspringen, und aus ihr ergoß sich wie ein gestauter Bach, dem der Müller die Schleusen öffnet, eine Flut von hellen, lachenden Kinderstimmen.

Ueberrascht blidte er auswärts, aber es blieb ihm zum Ueberlegen keine Zeit, denn schon hatte die losgelassene jubelnde Schaar die Treppe erreicht.

Allen voran eilte eine wunderschöne junge Fran mit goldblonden Haaren, die mit heller Stimme lachte und eine buntgekleidete Puppe hoch in die Höhe hielt.

Sie bewegte sich rückwärts der Treppe entgegen und wandte ihr weißes, jett von Lust und Uebermuth strahlendes Autlit den Kindern zu, die, leidenschaftlich erfüllt von ihrem Verlangen, halb fordernd, halb bittend, halb lachend, halb weinend durcheinander riesen: "Laß sie uns, Sirona!" "Nimm sie nicht

wieder fort, Sirona!" "Bleibe doch hier, Sirona!" "Sirona!" und wieder "Sirona!"

Ein liebliches sechsjähriges Mädchen strebte zu ihr hinan, um den schneeweißen, vollen Arm, der das Spielzeug hielt, zu erreichen; drei kleinere Kinder, die sich an ihre Kniee zu schmiegen versuchten, wies sie mit der frei gebliebenen linken Hand munter zurück und rief, immer rückwärts schreitend:

"Nein, nein, ihr bekommt sie nicht, bevor sie ihr neues Gewand hat; es soll lang sein und bunt wie die Kleider des Kaisers. Laß mich los, Cäcilie, sonst fällst Du hinunter wie neulich der wilde Nikon."

Sie hatte bei diesen Worten die Stufen erreicht, wandte sich rasch um und verschloß mit vorgestreckten Armen den Zugang zu der schmalen Treppe, auf der Hermas stand und mit offenem Mund dem heitern Schauspiel zu seinen Häupten zuschaute.

Alls Sirona sich abwärts zu eilen anschickte, bemerkte sie ihn und erschrak. Doch als sie sah, daß ber Anachoret vor lanter Berlegenheit keine Worte fand, um auf ihre Frage nach seinem Begehr zu antworten, lachte sie von Neuem lustig auf und rief hinunter:

"Komm nur, wir thun Dir nichts; nicht wahr, ihr Kinder?"

Indessen hatte Hermas den Muth gefunden, seinem Bunsch, den Senator zu sprechen, Ausdruck zu geben, und die Gallierin, die seine kräftige Jünglingsgestalt mit Bohlegesallen betrachtete, bot ihm an, ihn zu ihm zu führen.

Petrus verhandelte während biefer Vorgänge mit seinen erwachsenen ältesten Söhnen.

Diese Letzteren waren stattliche Männer; ihr Vater aber war größer als sie und dabei von ungewöhnlicher Schulterbreite.

Während die Jünglinge sprachen, strich er seinen kurzen grauen Bollbart und blickte zu Boden, siustern Ernstes, wie es dem flüchtigen Beobachter scheinen mochte. Wer näher hinsah, der bemerkte bald, daß nicht selten ein zufriedenes, ebenso häusig freilich ein herbes Lächeln die Lippen dieses klugen, tüchtigen Mannes umspielte.

Er war einer von Denen, die mit ihren Kindern wie eine junge Mutter zu spielen und sich fremder Leiden wie ihrer eigenen anzunehmen verstehen, und doch so düster dreinschauen und sich so scharfe Neden zu führen gestatten, daß sie nur Diesenigen nicht verkennen und fürchten, die völlig mit ihnen vertraut sind. Es zehrte etwas an dieses Mannes Seele, der doch Alles besaß, was zum Glück eines Menschen gehört.

Er war dankbaren Sinnes, und doch blieb ihm bewußt, daß er mehr hätte sein können, als ihm das Schicksal zu leisten und zu sein gestattete. Gin Steinmetz war er geblieben, aber seine Söhne hatten beide in guter Schule zu Alexandria ihre Lehrzeit vollendet.

Der ältere, Antonius, der längst auf eigene Hand arbeitete und Weib und Kinder besaß, war ein Baumeister und mechanischer Künstler, der jüngere, Polhkarp, ein hochbegabter junger Vildhauer.

Unter des ältesten Leitung war die stattliche Kirche der Casenstadt erbaut worden; der erst seit einem Monat heinigekehrte Polykarp war Willens, in den Steinbrüchen seines Baters Arbeiten von großem Umsfaug auszuführen und herstellen zu lassen, denn ihm war der Anstrag geworden, den neuen Borhof des Sebasteion oder Cäsareum genannten Prachtbaus zu Alexandria mit zwanzig Löwen von Granit auszusschmücken. Mehr als dreißig Künstler hatten sich mit ihm um diese Arbeit beworden; seinen Modellen aber war einstimmig von den sachverständigen Richtern der Preis zuerkannt worden.

Der Baumeister, dem es oblag, die Säulengänge und das Pflaster des Hoses herzustellen, war sein Freund und hatte eingewilligt, die Granitblöcke, Platten und Walzen, deren er bedurfte, aus den Brüchen des Petrus und nicht wie sonst gewöhnlich aus denen von Spene am ersten Katarakt zu beziehen.

Antonius und Polykarp standen jest mit ihrem Bater vor einem großen Tisch und erläuterten ihm den Plan, den sie gemeinsam in den dünnen Wachs= überzug einer Holztafel gerist hatten.

Des jungen Banmeisters Vorschlag ging dahin, eine tiefe, aber schmale Schlucht, die auf einem weiten Umweg von den Lastthieren umgangen werden mußte, zu überbrücken und dadurch den Weg von den Brüchen zum Meer durch eine neu herzustellende Straße um ein Drittel abzukürzen.

Die Kosten dieses Baues ließen sich durch die zu ersparende Arbeitskraft bald einbringen, und das mit voller Sicherheit, wenn man die Transportschiffe nicht, wie dieß bisher geschehen war, leer zurücksommen ließ, sondern in Alysma mit Gewinn bringender Rückfracht aus alexandrinischen Fabriken belastete.

Petrus, der in der Nathsversammlung als Redner zu glänzen verstand, sprach im gewöhnlichen Leben nur wenig.

Bei jedem neuen Vorschlag seines Sohnes erhob er seine Augen, als gält' es zu prüfen, ob nicht der junge Mann seinen Verstand versoren habe, während die von dem grauen Bart nur halb verdorgenen Lippen beisällig schmunzelten. Als Antonius seinen Plan, die den Weg verlegende Schlucht unschädlich zu machen, darzulegen begann, brummte der Senator: "Laß nur den Staden Federn wachsen und mach' die schwarzen zu Raben und die weißen zu Möven, daun können sie hinübersliegen. Was man nicht Alles in der Hauptstadt sernt!"

Sobald das Wort "Brücke" gefallen war, starrte er die jungen Künstler an und sagte: "Es fragt sich nur, ob uns der Himmel einen Negenbogen seihen will." Als ihm dann aber Polykarp vorschlug, durch seine asexandrinischen Freunde einige Cedernbalken aus Sprien kommen zu sassen, und sein ältester Sohn ihm die Zeichnung des Bogens erklärte, mit dem er die Schlucht fest und sicher überwölben zu wollen versprach, folgte er seinen Worten mit gespannter Ansmerksamskeit. Dabei zog er seine Augenbrauen so düster zusammen und schaute so sinster dugenbrauen so düster zusammen und schaute so sinster drein, als vernähme er den Bericht einer Unthat; doch er sieß ihn völlig außereden und murmelte ansänglich nur "Kunststücke" oder "ja, wär' ich der Kaiser."

Endlich stellte er klare und bestimmte Fragen und erhielt sichere und durchdachte Antworten. Antonius belegte durch Zahlen, daß der Verdienst an der einen Lieferung für das Cäsareum mehr als dreiviertel der gesammten Ausgaben decken würde. Dann ergriff Polykarp das Wort und versicherte, daß der Granit des heiligen Verges schöner sei an Masse und Farbe, als der bon Spene.

"Wir arbeiten hier billiger als am Katarakt," unterbrach ihn Antonius. "Der Transport der Blöcke wird, wenn wir die Brücke und den Weg an die See haben, und wir den in wenigen Monaten wiederum schiffsbaren Trajansfluß, der das rothe Meer mit dem Nil berbindet, benühen, nicht zu theuer zu stehen kommen."

"Und wenn meine Löwen gelingen," sagte Polystarp, "und Zenodot mit unserem Stein und unserer Arbeit zufrieden ist, so kann es leicht kommen, daß wir Spene überflügeln, und man uns einen Theil der ungeheuren Bestellungen zuwendet, die jetzt von der neuen Residenz des Konstantin aus den Brüchen am Katarakt zusließen."

"Polykarp hofft nicht zu viel," fügte Antonius hinzu, "denn mit fieberhaftem Eifer sucht der Kaiser Byzanz zu vergrößern und zu verschönern. Wer ein neues Haus errichtet, dem wird jährlich Getreide geliefert, und um Leute von unserem Schlage, von denen er nicht genug haben kann, anzuziehen, verspricht er den Bildhauern und Baumeistern, ja auch den geschulten Arbeitern gänzliche Steuerfreiheit. Wenn wir hier schon die Blöde und Säulen genau nach den Zeiche

nungen fertig stellen, so nehmen sie keinen überflüssigen Raum in den Schiffen ein, und es wird Niemand so billig zu liefern vermögen wie wir."

"Und auch nicht so gut!" rief Polykarp, "denn Du bist selbst ein Künstler, Vater, und kennst das Gestein wie kein Anderer. Niemals sah ich einen schönern, gleichmäßiger gefärbten Granit als an dem Block, den Du mir für den ersten Löwen aussuchtest. Ich mache ihn hier an Ort und Stelle fertig und ich benke, er wird sich sehen lassen können. Freisich wird er es schwer haben, sich unter den edlen Werken aus der Glanzzeit der Kimste, von denen das Gäsareum voll ist, zu behaupten; aber ich twerde mein Bestes thun."

"Die Löwen werden wundervoll," sagte Antonius und klickte mit Stolz auf seinen Bruder. "Etwas Aehnliches hat Niemand in den letzten Jahrzehuten geschäffen, und ich kenne meine Mexandriner. Wenn das Meisterwerk aus Stein vom heiligen Berg gelobt wird, so will alle Welt Granit vom dort und nur von dorther haben. Es kommt nur darauf an, daß der Transport der Steine zum Meer weniger beschwerlich und kostspielig wird."

"Bersuchen wir es benn," sagte Petrus, der wäh= rend dieser Reden seiner Söhne schweigend vor ihnen her auf und nieder gegangen war. "Bersuchen wir es denn in Gottes Namen mit dem Brückenbau. Die Straße wollen wir herstellen, wenn die Bürgerschaft sich bereit erklärt, die Hälfte der Kosten zu tragen, sonst nicht; und damit ihr's nur wißt: ihr seid Beide tüchtige Männer geworden!" Der jüngere Cohn ergriff feine hand und führte fie in warmer Herzlichkeit an feine Lippen.

Petrus ftrich ihm schnell über die braumen Locken, reichte dann seinem Erstgeborenen die starke Rechte und sagte: "Wir werden die Zahl unserer Sklaven versmehren muffen. Ruse die Mutter, Polykarp."

Der also Gerusene leistete mit freudiger Eise diesem Auftrag Folge, und als Frau Dorothea, die mit ihrer Tochter Marthana und einigen Stlavinnen am Webstuhle saß, ihn mit glühenden Wangen in das Frauengemach einbrechen sah, erhob sie sich trotz ihrer stattlichen Leibesfülle mit jugendlicher Schnelligkeit und rief Polykarp entgegen:

"Er hat eure Plane gut geheißen?"

"Den Brückenbau, Mutter, und Alles, Alles,"
rief der Jüngling. "Schönern Granit für meine Löwen als den, den der Vater mir aussucht, kann ich nirgends finden, und wie mich das für Antonius freut! Nur mit der Straße werden wir Geduld haben müssen. Er will sogleich mit Dir reden."

Frau Dorothea wies den Sohn, der ihre Hand ergriffen hatte und sie mit sich fortzuziehen verssuchte, mit einer befänftigenden Handbewegung zur Nuhe; aber wie sehr sie die freudige Erregung ihres Lieblings theilte, das zeigten die Thränen, die in ihre guten Augen gestiegen waren.

"Geduld, Geduld, ich komme ja schou," jagte sie, inbem sie Polykarp die Hand entzog, um ihr Gewand und das graue Haar, das voll und wohlgepstegt ihr immer noch anmuthiges und faltenloses Antlit umrahmte, zu ordnen. "Ich hab' es vorausgesagt! Wenn ihr dem Bater verständige Dinge vorzuschlagen habt, so wird er euch hören nud zu Wilsen sein, auch ohne meine Bermittlung. In Männerwerk soll sich die Frau nicht mischen. Die Jugend sührt strasse Bogen und schießt oft über das Ziel hinaus. Das wäre mir schön, wenn ich aus närrischer Liebe für euch versuchen wollte, die Sirene zu spielen, die dem Steuermann dieses Hauses dem Bater, den weisen Sinn mit Schmeichelworten, bestrickt. Ihr sacht über die graue Sirene? Aber die Liebe übersieht, was die Jahre verderben, und hat ein gutes Gedächtniß für Alles, was einst anmuthig an uns gewesen. Die Männer haben ohnehin nicht immer, wenn es noth thut, Wachs in den Ohren. Kommt nun zum Vater!"

Dorothea ging Polykarp und ihrer Tochter voraus. Der Erstere hielt seine Schwester an der Hand zurück und fragte sie: "War Sirona nicht bei euch?"

Der Bildhauer wollte ganz unbefangen erscheinen, und bennoch erröthete er bei seiner Frage.

Marthana bemerkte dieß wohl und entgegnete nicht ohne Schelmerei: "Sie hat uns ihr schönes Autlitz gezeigt; aber wichtige Geschäfte riefen sie ab."

"Sirona?" fragte Polykarp ungläubig.

"Doch, doch!" gab Marthana lachend zuruck. "Sie muß für die Buppe der Kinder ein neues Gewand nähen."

"Warum spottest Du über ihre Güte?" entgegnete Polykarp im Tone des Vorwurfs.

"Wie empfindlich Du bist!" sagte Marthana leise.

"Sirona ist freundlich und gut wie ein Engel; aber schau' Du sie lieber etwas weniger an, denu sie geshört nicht zu uns, und so widerwärtig mir auch der gallige Centurio ist, so ..."

Sie sprach nicht weiter, denn Frau Dorothea war bei der Thür des Wohnzimmers augelangt und schaute

fich nach ihren Kindern um.

Petrus empfing seine Gattin nicht weniger ernst wie gewöhnlich, aber aus seinem einen halb geschlossenen Auge blitzte es schalkhaft, als er sie fragte:

"Du weißt wohl kaum, um was es sich handelt?" "Wagehälse, Himmelsstürmer seid ihr," gab sie munter zurück.

"Wenn das Werk mißlingt," entgegnete Petrus, auf seine Söhne zeigend, "so werden die da den Schaden länger zu fühlen haben als wir."

"Aber es wird euch glücken!" rief Dorothea. "Mit einem alten Feldherrn und jungen Soldaten gewinnt man die Schlachten."

Frisch und freimüthig hielt sie ihrem Gatten die kleine, fleischige Hand hin. Dieser schlug freudig ein und saate:

"Ich denke, ich bringe die Anlage der Straße im Senate durch. Für unsern Brückenbau gilt es noch Hilfsvölker zu werben, und dazu brauchen wir Dich, Dorothea. Unsere Sklaven werden nicht reichen."

"Warte," unterbrach ihn lebhaft die Hausfrau, trat an das Fenster und rief: "Jethro, Jethro!"

Der also Gerufene, der alte Schaffner des Hauses, erschien, und Dorothea begann mit ihm zu besprechen, Ebers. Homo sum.

wer von den Oasenbewohnern geneigt sein würde, ihnen tüchtige Leute abzulassen, und ob es nicht thunlich sei, den einen oder andern von den Hausstlaven bei dem Bau zu beschäftigen.

Was sie sagte, war klug und bestimmt und zeigte, daß sie ihren Hausstand bis in's Einzelne überblicke und hier völlig unbeschränkt zu gebieten gewohnt sei.

"Der lange Annibis," schloß sie, "ist doch wohl im Stalle entbehrlich?"

Der Hausverwalter, der bis dahin kurz und verftändig geredet hatte, zauderte jetzt mit der Antwort.
Dabei schaute er auf Petrus, der, in den Banplan
vertiest, ihm den Rücken wandte, mit einem Blick und
einer Handbewegung, welche deutlich zu erkennen gaben,
daß er etwas zu sagen habe, sich aber in Gegenwart
des Herrn zu reden scheue.

Frau Dorothea begriff schuell und verstand auch jetzt Jethro's Meinung; aber gerade deswegen sagte sie mehr erstaunt als unwillig: "Was soll das Vlinzeln? Was ich wissen darf, kann auch Petrus hören."

Der Senator wandte sich und maß den Berwalter von unten nach oben mit einem so finstern Blicke, daß er gurücktrat und schnell zu reden begann.

Aber er ward durch das Kindergeschrei auf der Stiege und die Gassierin Sirona unterbrochen, welche Hermas dem Senator zuführte und lachend sagte: "Diesen großen Burschen habe ich auf der Treppe gestunden, wo er Dich suchte."

Petrus maß den Jüngling nicht eben freundlich und fragte: "Wer bist Du? Was bringst Du?"

Hermas rang vergeblich nach Worten, denn die Gegenwart so vieler Menschen, unter denen sich drei Frauen befanden, erfüllte ihn mit großer Berlegenheit.

Seine Finger drehten die wolligen Locken an sinem Schaffelle und seine Lippen bewegten sich laut- los. Endlich gelang es ihm, stammelnd zu sagen: "Ich bin des alten Stephanus Sohn, der bei dem letzten Ueberfall der Sarazenen verwundet wurde. Mein Vater hat schon fünf Nächte lang wenig geschlasen, und nun schickt mich Paulus zu Dir, der fromme Paulus von Alexandria, Du weißt doch, — damit ich . . ."

"So, jo," unterbrach ihn Petrus mit ermuthigender Freundlichkeit. "Du willst eine Arzuei für den Alten. Sieh' nur, Dorothea, was aus dem kleinen Burschen, den der Antiochener mit auf den Berg schleppte, für ein stattlicher Gesell geworden ist."

Hermas erröthete und richtete sich gerade auf.

Dabei bemerkte er mit großer Befriedigung, daß er größer sei als die Söhne des Senators, die ungefähr gleichalterig mit ihm waren, und gegen die-er doch ein der Abneigung verwandtes Gefühl und mehr Scheu empfand, als selbst vor ihrem strengen Bater.

Polyfarp maß ihn mit den Bliden und sagte laut zu der Gallierin, mit welcher er eben einen Gruß gewechselt, und von der er seit ihrem Eintritt in das Gemach kein Auge verwandt hatte: "Wenn wir zwanzig Stlaven mit solchen Schultern bekommen könnten, dann kännen wir vorwärts. Es gibt hier zu thun, großer Bursch ..."



"Ich heiße nicht "Bursch", sondern Hermas," sagte der Anachoret, und die Abern an seiner Stirn begannen zu schwellen.

Polhkarp, der wohl einige alte Anachoreten gesehen hatte, die auf dem heiligen Berge ein beschausliches Büßerleben führten, dem es aber nicht in den Sinn kam, daß auch ein kräftiger Jüngling zu den Einsiedlern gehören könnte, fühlte, daß der Gast seines Baters mehr sei, als seine ärmliche Kleidung vermuthen ließ, und daß er ihn gekränkt habe. Darum sagte er begütigend:

"Mso Hermas heißt Du? Wir rühren hier Alle die Hände, und Arbeit ist keine Schande. Was ist denn Dein Handwerk?"

Diese Frage erregte den jungen Anachoreten auf's Heftigste, und Frau Dorothea, die wohl bemerkte, was in ihm vorging, sagte schnell gefaßt: "Er pflegt seinen kranken Vater. Nicht wahr, mein Sohn, das thust Du? Petrus wird euch seine Hülfe nicht versagen."

"Gewiß nicht," fiel der Senator ein. "Ich begleite Dich später zu ihm. Daß ihr's wißt, Kinder; dieses Jünglings Bater war ein großer Herr, der reichem Besitz entsagte, um die Welt, in der er viel Bitteres ersahren, zu vergessen und Gott in seiner Weise zu dienen, die wir achten sollen, wenn sie auch nicht die unsere ist. Laß Dich dort nieder, mein Sohn. Erst haben wir ein wichtiges Geschäft zu besenden, dann will ich Dir solgen."

"Wir wohnen hoch oben auf dem Berge," stam= melte Hermas.

"Um so reiner wird dort die Luft sein," entsgegnete der Senator. "Aber halt! Bielleicht ist der Allte allein . . . Richt? Der fromme Paulus, sagst Du, sei bei ihm? Dann ist er in guten Händen, und Du magst warten."

Einen Angenblick blieb Petrus sinnend stehen; dann winkte er seinen Söhnen und sagte: "Antonius, geh' nun sogleich und sieh' Dich nach Sklaven um; Du, Polykarp, nach tücktigen Lastthieren. Du nimmst es sonst leicht mit dem Geld, aber hier gilt es, nach den äußersten Preisen zu fragen. Je eher ihr mit Auskunft zurückkehrt, je besser. Dem Entschluß soll die That nicht nachhinken, sondern rüstig und schnell solgen wie dem Hammerschlage der Schall. Du, Marthana, mische den braunen Fiebertrank und lege mir Binden zurecht. Da hast Du den Schlüssel."

"Ich will ihr helfen," rief Sirona, die sich gerne nützlich erwies, und der der alte, kranke Einsiedler auf=richtig leid that. Hermas erschien ihr auch wie ein von ihr entdecktes Etwas, dem sie doch unwillkürlich mehr Beachtung zollte, seitdem sie wußte, daß er eines vornehmen Mannes Sohn sei.

Während die junge Frau und das Mädchen bei dem Arzneischrank thätig waren, verließen Antonius und Polykarp das Gemach.

Der Letztere hatte schon die Schwelle betreten, als er sich noch einmal umwandte und einen langen Blick auf Sirona warf. Dann trat er mit einer raschen Bewegung zurück, schloß die Thür und stieg mit einem schweren Senfzer die Treppe hinunter. Sobald sich seine Söhne entfernt hatten, wandte sich Petrus wieder dem Hausverwalter zu und fragte:

"Was ist's mit dem Sklaven, Anubis?"

"Er ist..." entgegnete Jethro. "Er ist verwundet worden und wird in den nächsten Tagen nicht brauch= bar sein. Die Ziegenhirtin Mirjam, die wilde Kahe, hat ihm mit der Sichel die Stirn zerschlagen."

"Das erfahr' ich jetzt erst?" ricf Fran Dorothea vorwurfsvoll. "Was geschah mit der Dirne?"

"Wir haben sie in die Heukammer gesperrt," antwortete Jethro, "und da tobt und rast sie."

Die Hausfrau schüttelte mißbilligend den Korf und sagte: "So wird man das Mädchen nicht bessern. Geh' jetzt und führe sie zu mir."

Sobald der Schaffner das Gemach verlassen hatte, wandte sie sich an ihren Gatten und rief:

"Man könnte irre werden an diesen Armen, wenn man sieht, wie sie gegen einander versahren. Tausend= mal hab' ich's gesehen! Kein Urtheil fällt so hart aus, als wenn der Sklav' den Sklaven richtet!"

Jethro und eine Magd führten Mirjam in das Gemach.

Die Hände des Mädchens waren mit groben Stricken gebunden, und in ihrem schwarzen, wirren Haar und an ihrem Aleide hing getrocknetes Gras.

Eine düstere Glut brannte in ihren Angen, und wie im Beitstanze zuckten die Muskeln in ihrem Angesicht.

Ms Dorothea sie ansah, richtete sie sich trotig in die Höhe und schaute sich im Gemach um, als wolle sie ihre Feinde mustern. Da bemerkte fie Hermas.

Das Blut wich aus ihren Lippen; mit einem heftisen Ruck riß sie ihre kleinen Hände aus der sie fesselnsen Schlinge, schlug sie vor ihr Antlit und wandte sich fliehend der Thür zu. Aber Jethro stellte sich ihr in den Weg und kafte mit hartem Griff ihre Schulter.

Mirjam schrie laut auf, und die Tochter des Senators, die ihre Arzneislaschen aus der Haud ge=
stellt hatte und jeder ihrer Bewegungen mit Theil=
nahme gesolgt war, eilte jeht auf die Hirtin zu, stich
die Hand des Alten, der sie noch immer sesthielt, zu=
rück und sagte: "Fürchte Dich nicht, Mirjam. Was
Du auch gethan hast, der Vater kann Alles vergeben."

Diese Worte klangen liebreich und schwesterlichinnig, und die hirtin folgte Marthana widerstandsloß zu dem Tische, auf dem die Baupläne lagen, und blieb dort neben ihr stehen.

Minutenlang schwiegen Alle.

Endlich trat Frau Dorothea der Hirtin näher und fragte: "Was ift Dir geschehen, armes Kind, daß Du Dich so vergessen mochtest?"

Mirjam wußte nicht, wie ihr geschah.

Auf harte Scheltreden und Schläge, ja auf Ketten und Baude war sie gefaßt gewesen, und nun diese milden Worte, diese freundlichen Vlicke! Gelähmt war ihr Troh, ihre Augen begegneten dem freundlichen Blick ihrer Herrin, und leise sagte sie:

"Er hat mich schon lange verfolgt und wollte mich von euch zum Weibe erbitten; aber widrig ist cr mir und verhaßt wie all' eure Sklaven." Bei den letzten Worten gewannen ihre Augen ihren wilden Glanz zurück, und mit dem ihr eigenen Feuer fuhr sie fort:

"Ich möchte wohl, ich hätte mit einem Stock statt mit der Sichel geschlagen; aber ich nahm, was mir gerade gur Sand war, um mich zu wehren. Ich fann's nicht ertragen, wenn ein Mann mich berührt: es ist mir abscheulich und gräßlich. Gestern nun kam ich später als sonst wohl heim mit den Thieren, und als ich die Ziegen gemolten und mein Lager auffuchte. schlief schon Alles im Hause. Da vertrat mir Anubis den Weg und schwatte von Liebe. Ich wies ihn qurnd; er aber faßte mich an und griff mir mit ber Sand hieher an den Ropf und wollte mich fuffen. Da ichok mir das Blut in die Augen, ich griff nach ber Sichel, die neben mir hing, und erst als er briillend am Boden lag, sah ich, daß ich ein Unrecht begangen. Wie das gekommen, kann ich nicht fagen. Es steckt etwas in mir, etwas, - wie soll ich es nennen? - das mich treibt, wie der Wind die Blätter, die auf dem Wege liegen, und ich kann es nicht hinbern! Das Beste war', ihr ließet mich sterben, dann wär't ihr auf einmal sicher vor meiner Bosheit, und Alles wiirde borbei fein."

"Wie magst Du so reden?" unterbrach sie Mar- . thana. "Du bist wild und unbändig, aber nicht bose."

"Frage nur Den da!" rief die hirtin und zeigte mit flammenden Augen auf hermas, der seinerseits verlegen zu Boden schaute.

Der Senator wechselte mit seinem Weibe einen

raschen Blick. Sie waren gewohnt, einander auch ohne Worte zu verstehen, und Fran Dorothea sagte:

"Wer da fühlt, daß er nicht ift, wie er sein foll, ber ist ichon auf dem Wege zum Guten. Wir ließen Dich bei den Ziegen, weil Du immer den Beerden nachliefst und keine Ruhe im Sanse fandest. Bor dem Frühdienst ziehst Du auf den Berg und erft nach dem Abendmahl kehrst Du heim. Für Dein befferes Theil jorgt Niemand. Die Sälfte Deiner Schuld fällt auf und gurud, und wir haben fein Recht. Dich zu ftrafen. Du brauchst nicht zu staunen. Jeder kann fehlen, und Betrus und ich sind Menschen wie Du, nichts mehr und nichts minder; aber Christen sind wir und haben die Pflicht, die Seelen Derer zu hüten, die Gott uns anvertraute, sei es als Rinder, sei es als Sklaven. Du ziehst nicht mehr auf den Berg, Du bleibst bei und im Hause. Deine schnelle That will ich gern vergeben, wenn Petrus Dich nicht zu strafen beaehrt."

Der Senator bewegte ernst verneinend sein Haupt, und Dorothea richtete an Jethro die Frage:

"If Anubis schwer verwundet, und bedarf er der Pflege?"

"Er liegt im Fieber und redet irre," lantete die Antwort. "Die alte Praginoa fühlt seine Bunde mit Wasser."

"So wird Mirjam," befahl Dorothea, "ihre Stelle einnehmen und den Schaden gut zu machen suchen, den sie angerichtet hat. Die Hälfte Deiner Schuld ist getilgt, Mädchen, wenn Anubis unter

Deinen händen gesund wird. Ich komme nachher mit Marthana und zeige Dir, wie man Umschläge macht."

Die Hirtin schaute zu Voden und ließ sich willen= los zu dem Kranken führen.

Indessen hatte Marthana den braunen Trank be-

Petrus ließ sich seinen Stab und Filzhut reichen, übergab Hermas die Arznei und forderte ihn auf, ihm zu folgen.

Sirona blidte den Beiden nach und rief: "Schade um den stattlichen Burschen! Dem stünde ein Purpur= roc auch besser als das elende Schaffell."

Die Hausfrau zuckte die Achseln, winkte ihrer Tochter und sagte: "Komm' an die Arbeit, Marthana, die Sonne steht schon hoch. Wie die Tage versliegen! Je älter man wird, je schneller entrinnen die Stunden!"

"Dann muß ich sehr jung sein," unterbrach sie Gallierin, "denn mir schleicht die Zeit in dieser Einöde entsetzlich langsam dahin. Ein Tag ist wie der andere, und oft ist es mir, als stünde das Leben völlig still und mit ihm mein Herzschlag. Was wär' ich ohne Dein Haus und die Kinder! Immer derselbe Berg und dieselben Palmen und dieselben Gesichter."

"Aber der Berg ist erhaben, und die Bäume sind schön, und wenn man die Menschen liebt, die uns täglich begegnen," antwortete Dorothea, "so kann man auch hier zusrieden sein. Wir wenigstens sind es, soweit es die Noth des Lebens zuläßt. Ich sagt' es Dir oft: es fehlt Dir an Arbeit!"

"Arbeit? Für wen denn?" fragte Sirona. "Ja, wenn ich Kinder hätte wic Du! Ju Kom war ich auch nicht glücklich, gewiß nicht; aber es gab doch zu thun und zu denken. Hier ein Anfzug, da ein Schaufpiel; aber hier! Für wen soll man sich puhen? Mein Goldschmuck wird blind im Kasten, und meine guten Kleider fressen die Motten. Aus dem bunten Mantel nähe ich sehr Puppenröcke für eure Kleinen. Wenn unich ein Dämon in einen Igel oder eine graue Eule verwaudelte, es könnte mir gleich sein!"

"Bersündige Dich nicht," sagte Dorothea ernst und blidte mit Wohlgefallen auf das Goldhaar und in das wunderschöne, freundliche Gesicht der jungen Frau. "Es sollte Dich freuen, Dich für Deinen Gatten zu schmücken!"

"Für ihn?" fragte Sirona. "Er sieht mich nicht an, und wenn er es thut, so geschieht es, um mich zu kräuken. Mich wundert immer, daß ich noch fröhlich sein kann. Ich bin es auch nur noch in Deinem Hause und auch dort nur, wenn ich nicht an ihn denke."

"Ich mag solche Worte nicht hören, durchaus nicht," unterbrach Dorothea sie streng. "Nimm das Linnen und Kühlwasser, Marthana, wir wollen dem Unubis die Wunde verbinden."



## Miertes Kapitel.

etrus stieg mit Hermas den Berg hinan.

Der ältere Mann folgte dem ihm den Weg weisenden Jüngling und schaute, so oft er den Blick erhob, mit Bewunderung auf dessen breite Schultern und elastischen Gliederbau.

Auf einer kleinen Bergebene ver-

breiterte sich der Weg, und nachdem hier beide Wanderer eine Zeitlang nebeneinander dahingeschritten waren, ohne zu reden, fragte der Senator: "Wie lange haust Dein Bater nun schon auf dem Berge?"

"Manches Jahr," gab Hermas zurück; "aber ich weiß nicht wie viele. Es ist ja auch Alles eins. Bei uns fragt Niemand nach der Zeit!"

Der Senator blieb stehen, maß seinen Begleiter wiederum mit den Augen und fragte: "Du bist bei dem Bater geblieben, seitdem er hieherkam?"

"Er läßt mich nicht von sich," entgegnete Hermas, finster blickend. "Selbst in der Case war ich erst zweimal allein, beim Gang in die Kirche."

"Co hast Du auch feine Schule besucht?"

"Welche benn? In dem Evangelienbuch zu lesen hat mich der Bater gelehrt, und ich kounte auch schreiben; aber das werd' ich wohl vergessen haben. Wozu soll ich's auch branchen? Wir leben wie betende Thiere."

Ans den letten Worten klang herbe Bitterkeit, und Betrus sah in die getrübte, mit Ueberdruß er= füllte Seele scines Gefährten, in der sich die Thatkraft der Jugend gegen den müßigen Lebensverderb, zu dem sie verdammt war, widerwillig auflehnte.

Hermas jammerte ihn, und er war nicht der Mann, der an dem Gefährdeten vorüberging, ohne zu helfen.

Dabei dachte er seiner eigenen, in ernster Pslicht= erfüllung erwachsenen und geübten Söhne, und er sagte sich, daß der schöne Bursche neben ihm nicht schlechter sei als sie und nur der rechten Führung entbehre.

Sinnend schaute er balb auf den Jüngling, bald auf den Boden und brummte, dabei vorwärts schreitend, unverständliche Worte in den grauen Bart.

Plöglich richtete er sich höher auf und nickte 31= stimmend mit dem ernsten Haupte. Er wollte Hermas zu retten versuchen, und getreu seiner Weise ließ er dem Vorsatze die That auf dem Fuße folgen.

Am Ende der Bergebene theilte sich der Weg. Ein Pfad führte aufwärts, der andere neigte sich zu Thale und endete bei den Steinbrüchen. Petrus folgte dem lettern, Hermas aber rief ihm zu: "Dieser Weg führt nicht zu unserer Höhle. Du mußt mir folgen." "Folge Du mir," entgegnete der Senator und bestonte dabei die ersten Worte mit solchem Nachdruck, daß der Jüngling ihren Doppelsinn nicht verkennen konnte. "Der Tag ist noch lang, und wir wollen sehen, was meine Arbeiter treiben. Kennst Du die Stelle, an der wir die Steine brechen?"

"Wie sollte ich nicht?" fragte Hermas und schritt dem Senator als Führer voran. "Ich kenne alle Wege auf unserem Verge nach der Case zu und dem Meere. In der Schlucht hinter Euren Brüchen hatte ein Panther sein Lager."

"Wir haben's erfahren," sagte Petrus, "bie Näuber würgten uns zwei junge Kameele, und die Leute konnten sie weder mit Schlingen fangen, noch mit Hunden erjagen."

"Icht habt Ihr Ruhe vor ihnen," lachte der Jüngling. "Bon dem Felsen dort oben holte ich das Männchen mit meinem Pseil herunter, und die Alte sand ich in der Höhle bei ihren Jungen. Mit ihr hatte ich's schwerer. Mein Dolch ist so schlecht, und die kupferne Klinge verbog sich beim Stoß. Ich mußte die bunte Teuselin mit den Händen erwürgen, und dabei hat sie mir die Schulter zerkraht und den Arm zerbissen. Sieh' nur die Narben. Aber, gottlob, bei mir geht es schweller mit der Heilung der Wunden, als bei meinem Bater. Paulus sagte, ich wäre wie ein Regenwurm, der, wenn man ihn mitten durchrisse, sich selbst Lebewohl sagte und frisch und munter halb hierhin, halb dorthin krieche. Die jungen Panther waren so drollig und hülflos; ich mochte sie nicht

tödten, aber ich that sie in mein Schaffell und brachte sie dem Bater. Der lachte über die kleinen Kerle, und dann nahm sie ein nabatäischer Mann, um sie zu Klysma an Händler aus Rom zu verkausen. Dort und in Byzauz brauchen sie allerhand lebende Raubthiere. Ich habe auch Geld für sie und die Felle der Alten bekommen und durfte es als Zehrpfennig beshalten, als ich mit den Anderen, um den Segen des neuen Patriarchen zu erbitten, nach Alexandria reiste."

"Du warst in der Hauptstadt?" fragte Petrus. "Du hast die großen Bauten gesehen, die die Küste vor dem Andrang des Meeres sichern, den hohen Pharus mit dem weithin seuchtenden Fener, die sesten Brücken, die Kirchen, die Paläste und Tempel mit ihren Obelisken, Säulen und schön gepflasterten Höfen? Ist Dir dort niemals in den Sinn gekommen, es müsse ein stolzes Gefühl sein, solch' einen Bau zu erzrichten?"

Hermas schüttelte verneinend das Haupt und entgegnete: "Wohl möchte ich lieber in einem luftigen Säulenhause seben, als in unserer dumpfen Höhle, aber das Bauen wär' nicht meine Sache. Wie lange dauert das, bis ein Stein auf dem audern sicht! Ich bin nicht geduldig, und wenn ich den Later verlasse, so will ich etwas thun, das mir Auhm erwirbt. Aber da sind schon die Brüche . . ."

Petrus ließ seinen Begleiter nicht ausreden, sondern unterbrach ihn mit jugendlichem Fener, indem er ausrief:

"Und mit der Baukunst, meinst Du, sei kein Ruhm

zu erwerben? Sieh' dort die Blöcke und Platten und bier die Walzen aus bartem Stein. Sie find alle für Aila bestimmt, denn dort wird mein Sohn Antonius, der ältere von den Beiden, die Du vorhin gesehen, ein Gotteshaus bauen mit festen Mauern und Säulen, weit schöner und größer als unsere Rirche in ber Dase, die auch icon sein Werk ift. Er ist nicht viel älter als Du, aber jett schon rühmen ihn die Leute nah und fern. Aus diefen rothen Bloden dort unten wird mein jüngster Sohn Polykarp herr= liche Löwen bilden, die in der Hauptstadt selbst das edelfte Bauwerk zu zieren bestimmt find. Wenn fie mich und Dich und alle Lebenden längst vergeffen haben, so wird es noch beißen: das sind die Werke des Meisters Polykarp, des Sohnes des Betrus, des Pharaniten. Was er vermag, das ist etwas Eigenes. Niemand, der nicht zu den Auserwählten gehört, kann fagen: das will ich erlernen. Aber Du haft einen ge= raden Berftand, ftarke Sande und offene Augen, und wer kann wissen, was sonft noch in Dir stedt. Rämest Du bald in die Lehre, so würd' es doch nicht zu spät sein, einen tüchtigen Meister aus Dir zu machen. Aber freisich, wer so weit kommen will, der muß die Arbeit nicht scheuen. Rach Ruhm fteht Dein Sinn? Das ift recht und kann mich nur freuen; aber wiffen follst Du: Wer diese seltene Frucht ernten will, der muß sie, wie ein edler Beide einst sagte, mit Schweiß begießen! Ohne Mühe und Arbeit und Kampf gibt es keinen Sieg, und ohne Sieg kommt man nur felten zum Rubm."

Die Lebhaftigkeit des ältern Mannes übertrug sich auf des Jünglings Seele, und glühend rief er:

"Wer fagt Dir, daß ich Kampf und Mühen scheue? Alles war' ich einzuseten bereit, felbst bas Leben, um Ruhm ju gewinnen. Aber Steine ju meffen, auf wehrlosen Bloden mit hammer und Meißel berumzuschlagen, oder Quadern mühfam zusammenzu= fügen, das kann mich nicht locken. In der Balaftra uröcht' ich mir Rrange erwerben und die Startsten gu Boden ichleubern, oder als Rrieger in der Schlacht es ben Andern zuborthun. Mein Bater war auch ein Soldat, und mag er von "Frieden" reden und immer bon Frieden', fo viel er nur will, in feinen Traumen ibricht er dennoch von blutigem Streit und brennenden Bunden. Benn Du ihn gefund machft, fo bleib' ich nicht länger auf diesem einsamen Berg, und follt' ich heimlich entweichen müffen. Bozu gab mir Gott diese Arme, als um fie zu brauchen!?"

Petrus antwortete nicht auf biese aus Hermas' Munde stürmisch hervorpolternden Worte. Er strich seinen grauen Bart und dachte bei sich:

"Des Ablers Junges fängt keine Fliegen. Dieß Soldatenkind gewinn' ich nimmer für unser friedliches Handwerk; aber auf dem Berg unter den selksamen Nichtsthuern soll er nicht bleiben, denn da verkommter; und er ist doch nicht von gemeiner Art." —

Nachdem er dann den Aufsehern seiner Leute einige Befehle ertheilt hatte, folgte er dem jungen Maune zu seinem leidenden Bater. Schon vor vielen Stunden hatten Hermas und Paulus den kranken Anachoreten verlassen, und der Lettere lag noch immer allein in seiner Höhle.

Die höher und höher steigende Sonne brannte auf die Felsen hernieder, die nun ihrerseits Glut ausstrahleten und die Einsiedlerwohnung mit erstidender Hiße erfüsten.

Die Schmerzen in des armen Stephanus Winide wuchsen, sein Fieber stieg, und er war sehr durstig.

Da stand der längst geleerte Krug, den ihm Paulus geschenkt hatte, aber weder dieser noch Hermas kehrten zurück.

Aengstlich lauschte er in die Ferne, und es war ihm erst, als höre er des Alexandriners Schritte und dann, als vernähme er laute Worte und leises Gestöhn aus seiner Höhle.

Stephanus versuchte zu rufen, aber er vernahm kaum selbst die leisen Laute, die sich seiner wunden Bruft und seinem ausgedörrten Mund entrangen.

Dann wollte er beten, aber eine furchtbare innere Angst zerstörte seine Andacht.

Der ganze Jammer der Berkassenheit faßte ihn an und er, der nach einem überreichen Leben voll Thaten, Genüssen, Enttäuschungen und Ueberdruß, unabläßlich in einsamen, zähen Seckenkämpfen den höchsten Ziesen entgegenrang, sühlte sich jetzt so trostlos vereinsamt wie ein verirrtes Kind, das die Mutter versoren.

Leise wimmernd lag er auf seinem Schmerzens= lager, und als er an dem Schatten des Felsens be= merkte, daß die Sonne die Mittagshöhe überschritten hatte, begann sich zu Schmerz und Durst und Bangigkeit Ingrimm und Bitterkeit zu gesellen.

Mit geballten Fäusten murmelte er Worte, die wie Soldatenflüche klangen, und dann bald den Namen seines Sohnes, bald den des Paulus.

Endlich gewann die Angst wieder die Oberhand über den Zorn, und es war ihm, als habe er die jammervollsten, weit hinter ihm liegenden Stunden seines Daseins noch einmal zu durchleben.

Bon einem rauschenden Gelage im Balaft des Raifers fab er fich beimkehren. Seine Stlaven hatten ihm Kränze von Nosen und Pappellanb von Stirn und Bruft genommen und ihn mit dem Nachtgewand bekleidet. Jest näherte er sich mit der silbernen Lampe in der Sand feinem Schlafgemach. Er lächelte, benn dort erwartete ihn sein junges Weib, seines Hermas Mutter. Sie war schön, und er liebte fie fehr; auch brachte er treffliche Wihworte von der Tafel des Raisers nach Hause. Wenn Giner, so war er zu lächeln berechtigt. Jeht betrat er das Vorzimmer, in bem zwei Sklavinnen zu wachen pflegten. Er fand nur Gine, und diese schlief mit tiefen Athemgugen. Lächelnd leuchtete er ihr in's Gesicht. Wie dumm fie aussah mit dem offenen Mund! Im Schlafgemach verbreitete eine alabafterne Lampe gedämpftes Licht. Leise und immer lächelnd näherte er sich der elfen= beinernen Bettstatt Glycera's und erhob seine Lampe und starrte auf das leere und unberührte Lager seines Weibes und lächelte nicht mehr und fand das Lächeln jenes Abends nicht wieder in langen Jahren, denn Glycera hatte ihn verrathen und verlassen, ihn und ihr Kind.

Vor zwanzig Jahren war dieß geschehen, und heute kehrte Alles, was er damals empfunden, zurück, und er sah, wie damals, das seere Lager seines Weibes vor seinen inneren Augen, und er fühlte sich so eins sam und esend wie in jener Festnacht.

Da zeigte sich ein Schatten vor der Oeffnung der Höhle, und erlöst von dem schrecklichen Gesicht athmete er auf, denn er hatte Paulus erkannt, der nun neben ihm niederkniete.

"Wasser, Wasser!" bat Stephanus leise, und der Alexandriner, dem das Gewimmer des Greises, das er seit seinem Eintritt in die Höhle vernahm, tief in's Herz schuitt, ergriff den Krug, schaute hinein, sand ihn gänzlich ausgetrocknet und stürzte dann, als gälte es einen Wettlanf, zu der Quelle hernieder, füllte ihn mit Wasser und setzte ihn dem Kranken an die Lippen, der mit gierigen Zügen den Labetrank schlürste und endlich ausseufzend ausrief: "Nun ist's wieder gut. Wo bliedst Du so lange? Ich war so durstig!"

Paulus, der sich neben dem Greise auf die Anice niedergelassen hatte, drückte seine Stirn auf die Lager= stätte und erwiederte nichts.

Stephanus schaute verwundert auf seinen Gefährten, und als er bemerkte, daß dieser heftig weine, fragte er nicht weiter.

Eine Stunde lang herrschte lautlose Stille in der Höhle; endlich erhob Paulus sein Angesicht und sagte: "Bergib mir, Stephanus. In Gebet und Geißelung,

um die eigene verscherzte Auhe wieder zu finden, hab' ich Deine Noth und Angst vergessen. Kein Heide hätte das gethan!"

Der Kranke streichelte freundlich den Arm seines Pflegers; dieser aber murmelte: "Selbstsucht, elende Selbstsucht lenkt und regiert uns. Wer von uns fragt nach der Noth des Andern? Und wir, wir meinen die Wege des Lammes zu wandeln?"

Schmerzlich seufzte er auf und lehnte sein Haupt an die Brust des Kranken, der liebreich das rauhe Haupthaar des Andern streichelte.

So fand sie der Senator, als er mit Hermas die Höhle betrat.

Das müßige Treiben ber Anachoreten widersprach völlig seinen Ansichten von der dem Menschen und Christen gestellten Lebensaufgabe, aber er half, wo er konnte, und fragte nicht nach der Person des Leidenden.

Die innige Vereinigung, in der er die beiden Männer fand, bewegte ihm das Herz, und indem er sich an Paulus wandte, sagte er freundlich:

"Ich kann euch getrost verlassen, denn Du scheinst mir ein treuer Pfleger zu fein."

Der Alexandriner erröthete, schüttelte den Kopf und erwiederte: "Ich habe nur an mich selbst gedacht und ihn pslichtvergessen leiden und dursten lassen; aber nun weiche ich nicht wieder von ihm, gewiß nicht, und mit Gottes und Eurer Hülse wird er genesen!"

Petrus nidte ihm freundlich zu, benn er glaubte nicht an die Selbstanklage des Anachoreten, wohl aber an seinen guten Willen und befahl Hermas, ehe er die Höhle verließ, ihn in der Frühe jeden kommenden Tages aufzusuchen, um ihm Bericht über das Befinden seines Baters zu erstatten.

Er wünschte nicht nur Stephanns herzustellen, sondern auch mit dem Jüngling, der seine Theilnahme in hohem Grad erregt hatte, in Berbindung zu bleiben und war entschlossen, ihm zu helsen, sich dem unthätigen Leben, in dem er verkümmerte, zu entziehen.

Paulus weigerte sich, an dem einfachen Abendmahl, das Vater und Sohn einnahmen, theilzunehmen und erklärte, bei dem Aranken bleiben zu wollen. Den den knappen Raum der Höhle beengenden Hermas forderte er auf, sich in seiner Behausung zur Ruhe zu legen.

Ein neues Leben war heute für den Jüngling angebrochen, denn all' die Klagen und Wünsche, die seit seiner Reise nach Alexandrien sich wirr und nebelbaft in seiner Seele drängten, hatten heute Gesialt und Farbe angenommen, und er wußte nun, daß er kein Anachoret bleiben, sondern seine überschäumende Kraft im Leben versuchen wolle.

"Mein Vater," bachte er, "war ein Krieger und wohnte in einem Palast, ehe er sich in unsere dumpse Höhle zurückzog, Paulus war Menander und hat das Diskuswersen noch heute nicht vergessen. Ich din jung, stark und freigeboren wie sie, und Petrus sagt, ich wäre ein stattlicher Mann geworden. Steine häusen und meißeln wie seine Söhne will ich nicht, aber der Kaiser braucht Soldaten, und unter all' den Amalekitern, ja selbst unter den Kömern in der Oase, sah ich keinen, mit dem ich's nicht aufnehmen möchte."

Während er solches bachte, ftredte er feine Glieber und stemmte die Sande an seine breite Bruft.

Als er eingeschlafen war, träumte er von Ningstämpfen und von einem Purpurgewand, das Paulus ihm reichte, von einem Krauz von Pappellaub, der auf seinen duftenden Locken ruhte, und der schönen Frau, die ihm auf der Treppe im Hause des Senators begegnet war.





## Fünftes Kapitel.

tephanus hatte, Dank der Arznei des Senators, Schlaf gefunden.

Paulus saß neben ihm und rührte kein Glied.

Er hemmte seinen Athem und fämpste selbst den Reiz zu husten gewaltsam nieder, um den leise Schlum-

mernden nicht zu stören.

Eine Stunde nach Mitternacht war der Alte erwacht, und nachdem er lange mit offenen Augen sinnend dagelegen, sprach er nachdenklich:

"Selbstsücktig nanntest Du Dich und uns, und ich bin es gewiß! Das sagt' ich mir oft und nicht erst heute; seit Wochen schon, seitdem Hermas aus Alexandria heimgekehrt ist und das Lachen verlernt hat. Er ist nicht zusrieden, und wenn ich mich frage, was aus ihm werden soll, wenn ich todt bin und er sich dem Herrn entzieht und die Weltsust aussincht, so graut mir. Ich wollte sein Bestes, als ich ihn mit

mir nahm auf den heiligen Berg, aber das war's doch nicht allein! Es schien mir zu schwer, mich ganz von dem Kinde zu trennen. Mein Gott, jedes junge Thier ist doch der treuen Liebe seiner Mutter sicher; aber die seine fragte nicht nach ihm, als sie mit ihrem Berstührer aus meinem Hause entstoh. Ich dachte, den Bater sollt' er wenigstens behalten, und wenn er sern von der Welt auswüchse, so würde ihm all' der Jammer erspart bleiben, mit dem sie mich so reichlich bedacht hat. Für den Himmel wollt' ich ihn auserziehen und zu leidlosem Leben. Und nun, und jetzt? Wenn er elend wird, so wird er's durch mich! Nun kommt zu den anderen Schmerzen noch diese Sorge."

"Du hast für ihn den Weg gesucht," unterbrach ihn Paulus, "und das Andere wird sich schon sinden; er liebt Dich und verläßt Dich gewiß nicht, so lange Du leidest."

"Gewiß nicht?" fragte der Kranke ängstlich. "Was hat er auch für Waffen, um sich im Leben zu wehren?"

"Du gabst ihm den Heisand zum Führer; das ist genug," beruhigte Paulus den Andern. "Es leitet kein glatter Weg hinein in den Himmel, und Niemand kann die Seligkeit für seinen Nächsten erwerben."

Stephanus schwieg lange; dann sagte er: "Nicht einmal die ärmlichen Ersahrungen für das Leben ist es dem Lehrer für den Schüler, dem Vater für den Sohn zu machen gestattet. Das Ziel können wir zeigen, aber der Weg dahin gestaltet sich anders für Neden."

"So danken wir Gott," rief Paulus, "denn Hersmas steht auf der Straße, die wir erst suchen mußten, Du und ich."

"Du und ich," wiederholte der Kranke nachdentlich. "Jeder von uns hat seinen Weg gesucht, aber 
immer nur den seinen und nicht nach dem des Andern 
gefragt. Die Selbstsucht, die Selbstsucht! Wie viel 
Jahre wohnen wir hier dicht bei einander, und doch 
hat es mich noch niemals gedrängt, Dich zu fragen, 
was Du von Deiner Jugend weißt, und wie Dich die 
Gnade erfaßte. Daß Du aus Alexandria stammst und 
ein Heide gewesen bist und für den Glauben Schweres 
erdulden mußtest, ersuhr ich von ungefähr, und das 
war mir genug. Du schienst auch nicht gern von diesen 
vergangenen Tagen zu reden. Der Rächste soll uns 
sein als wir selbst, und wer stand mir näher als Du? 
Ja, die Selbstsucht! Es gibt auch Abgründe auf dem 
Wege zu Gott."

"Ich weiß nicht viel zu erzählen," sagte Paulus, "aber man vergißt doch nicht, was man einmal gewesen. Man stößt es von sich, man glaubt es los zu sein, aber plöglich ist es wieder da und grüßt uns wie ein alter Bekannter. Wenn der Frosch auch einmal auf den Baum kommt, er hüpft doch wieder in den Teich zurück."

"Nicht wahr, die Erinnerung läßt sich nicht tödten!" rief der Krauke. "Ich kann nicht mehr schlasen. Erzähle mir von Deiner Jugend, und wie Du ein Christ geworden bist. Wenn zwei Männer lange dessels ben Weges gewandert sind, und es kommt zur Trennung, so fragt der Eine den Andern wohl nach Herkunft und Namen."

Paulus schaute eine Zeitlang in's Leere, dann begann er:

"Menander, des Herophilus Sohn, nannten mich meine Altersgenossen. Sonst weiß ich gewiß nicht mehr viel aus meiner Jugend, deun ich sagte Dir's ja schon, ich habe mir's längst verboten, an die Welt zu denken. Wer ein Ding fortwirft und die Idee des Dinges festhält, dem bleibt . . . "

"Das klingt ja nach Plato," lächelte Stephanus. "Heute kehrt mir all' das Heidenzeug zurück," rief Paulus. "Ja ich hab' ihn gekannt und dachte wohl manchmal, sein Antlit könnte dem unseres Hei= lands geglichen haben!"

"Doch nur wie ein schöner Gesang den Stimmen der Engel," sagte Stephanus abweisend. "Wer sich in die Spsteme der Philosophen versenkt . . ."

"Dazu ist es bei mir niemals recht gekommen," versicherte Paulus. "Zwar umst' ich den ganzen Bildungsgang durchlausen: Grammatik, Rhetorik, Dialektik und Musik . . ."

"Und Arithmetik, Geometrie und Aftronomie," erganzte Stephanus.

"Die überließ man den Gelehrten schon seit einigen Jahren," fuhr Paulus fort, "und ich war niemals beson- ders lernbegierig. In der Schule des Rhetors blieb ich weit hinter den Genossen zurück, und wenn Plato mir lieb war, so dank' ich das dem Pädonomos aus Athen, einem würdigen Manne, den der Vater uns hielt."

"Sie sagen, er sei ein großer Kaufherr gewesen," unterbrach ihn der Kranke. "Du bist doch nicht etwa des reichen Herophilus Sohn, für den der brave Jude Urbib in Antiochia die Geschäfte besorgte?"

"Doch", doch," entgegnete Paulus und schaute verlegen zu Boden. "Unser Hausstand war fast fonig= lich, ich will es nicht leugnen, und fündhaft bie Menge unserer Sklaven. Wenn ich an all' den Tand zuruddeute, für den der Bater zu sorgen hatte, so er= faßt mich ein Schwindel. Zwanzig Meerschiffe im Hafen des Eunostus und achtzig Nilboote im Mareoti= ichen See gehörten ihm. Eine Stadt voll Armer hätte sich durch den Gewinn, den die Paphrusfabrifen ergaben, versorgen lassen; aber wir brauchten unsere Einkünfte für andere Dinge! Unsere fprenäischen Roffe standen in marmornen Ställen, und die große Halle, in der sich die Freunde des Baters versammelten. glich einem Tempel. Aber siehst Du, wie die Welt uns faßt, wenn wir ihrer gedenken! Lassen wir lieber das Vergangene ruben! — Ich soll dennoch weiter erzählen? Nun, meine Kindheit verrann wie die von taufend anderen reichen Bürgerssohnen; nur meine Mutter war doch wohl besonders schön und lieb und von engelhafter Güte."

"Für jedes Kind ist seine Mutter die beste Mutter," murmelte der Kranke.

"Und für mich war es gewißlich die meine!" rief Paulus. "Und sie ist doch nur eine Heidin gewesen! Bei ihr fand ich immer ein gutes Wort, einen liebreichen Blick, wenn mich der Vater mit hartem Tadel verlette. Es war wohl auch wenig an mir zu loben. Das Lernen word mir recht sauer, und hätte ich auch Besseres in der Schule geleistet, es wäre boch faum zur Geltung gekommen, denn mein Bruder Apollonius, der um ein Jahr jünger als ich war, er= lerute das Schwerfte als wär' es ein Spiel, und bei den dialektischen Uebungen gab es bald keinen Rhetor in Allerandrien, der ihm Stand gehalten hatte. Rein Spstem war ihm fremd, und ob man auch niemals merkte, daß er sich sonderlich plage, so ward er doch Meister auf vielen Gebieten des Wissens. Nur in awei Stücken blieb ich ihm überlegen, in der Musik und in allen athletischen Künsten. Während er studirte und disbutirte, errang ich Kränze in der Balästra. Aber der beste Rhetor und Wortsechter war damals der beste Mann, und der Bater, der selbst in der Rathsversammlung als feuriger und geschmackvoller Redner zu glänzen verstand, hielt mich für einen halb migrathenen Dummtopf, bis ihm einmal ein gelehrter Klient unseres Saufes auf einem geschnittenen Stein ein Epigramm überreichte, in dem es hieß: Wer die edelsten Güter des Griechenstammes sehen wolle, der möge des Herophilus Haus besuchen, denn dort wären zu bewundern: die Kraft und Aumuth des Leibes in Menander und die gleichen Eigenschaften des Beiftes in Apolloning. Diese Berse, die die Gestalt einer Laute bildeten, gingen bon Mund zu Munde und befriedigten den Chrgeiz des Vaters, der von nun an auch lobende Worte fand, wenn mein Viergespann im Hippodrom gesiegt hatte, oder wenn ich mit Kränzen

geschmückt von den Ringspielen und Wettgesäugen heimkehrte. In den Bädern, in der Palästra und bei frohen Gelagen verging mein Leben."

"Das kenn' ich Alles," unterbrach ihn Stephauns, "und oftmals hat mich die Erinnerung daran beunruhigt. Ward es Dir leicht, diese Bilder zu bannen?"

"Anfänglich hatte ich schwer zu kämpfen," seufzte Paulus, "aber seit einiger Zeit, seitdem ich das vierzigste Jahr überschritten, plagen mich die Lockungen der Welt immer seltener. Ich muß nur den Votenzängern aus dem Wege gehen, welche die Fische aus dem Flecken an der See und aus Nathu nach der Dase bringen."

Stephanus schaute den Andern fragend an; Paulus aber sagte:

"Ja, das ist sehr wunderlich! Ob ich Männer sehe oder Weiber, das Meer oder den Berg hier; ich denke nie an Alexandria und immer an heilige Dinge; aber wenn mir der Fischgeruch in die Nase steigt, so tritt der Markt vor meine Angen, und ich sehe die Fischstände und Austern..."

"Die von Kanopus sind ausgezeichnet," unters brach ihn Stephanus, "man macht dort kleine Pastets chen . . . ."

Paulus wischte sich die bärtigen Lippen mit dem Rücken der Hand und rief: "Bei dem dicken Garkoch Philemon in der herakleotischen Straße!"

Aber schon unterbrach er sich selbst und rief beschämt: "Es wäre doch besser, ich hörte auf zu erzählen. Noch bämmert es nicht, und Du folltest zu ichlafen versuchen."

"Ich kann nicht," seufzte Stephanus. "Wenn Dn mich liebst, so beende Deine Geschichte!"

"Aber unterbrich mich nicht wieder," bat Paulus und fuhr fort: "Bei all' dem fröhlichen Leben war ich nicht glücklich, gewiß nicht. Wenn ich einmal allein war und nicht im Rreife der frohen Rumpane und gefälligen Dirnen mit Pappelland befränzt ben Becher leerte, dann war es mir oft, als wanderte ich am Rande eines schwarzen Abgrunds, oder als sei Alles ganglich hohl und öde in mir felbst und um mich her. Stundenlang konnte ich in's Meer schauen, und wenn dann die Wellen sich hoben, um sich wieder zu feuten und gang zu verschwinden, so dacht' ich oft. ich ware ihnen vergleichbar und meiner nichtigen Gegenwart Zukunft sei ein leeres Nichts. Unsere Götter waren uns wenig. Die Mutter opferte bald in diesem, bald in jenem Tempel, je nach ben Bedürfnissen des Tages: der Bater nahm Theil an den Festen, aber spottete über den Glauben der Menge, und mein Bruder sprach von dem "Ureinen' und hatte mit aller= hand Dämonen und magischen Formeln zu thun. Er hielt sich zu der Lehre des Jamblichus, Ablavins und der anderen neuplatonischen Beisen, die meinem armen Ropfe bald übermenschlich tieffinnig, bald unmenschlich närrisch vorkamen. Manches Wort aus seinem Munde blieb mir doch im Gedächtniß, und ich hab' es erst hier in der Einsamkeit verstanden. Das Bernünftige außer und zu suchen sei nichts; das Höchste aber, wenn die

Bernunft in uns sich selbst schaue. So oft mir die Welt in's Nichts versinkt, und ich lebe in Gott und habe und halte ihn und empfinde nur ihn, so muß ich jener Lehre gedenken. Wie suchten und lauschten all' diese Thoren herum nach der Wahrheit, die neben ihnen laut verkündigt ward!

"Christen gab es überall, und in jener Zeit brauchten sie sich uicht zu verbergen; ich aber hatte nichts mit ihnen zu theilen. Nur zweimal kreuzten sie meinen Weg. Einmal war ich nicht wenig verdrossen, als im Hippodrom die Rosse eines Christen, die einen nazarenischen Segen empfangen hatten, die meinen bestiegten, und ein auderes Mal ist es mir wunderlich zu Muthe gewesen, als ich selbst solchen Segen von einem alten christlichen Hafenarbeiter empfing, dem ich seinen Sohn aus dem Wasser gezogen.

"Jahre vergingen. Meine Eltern starben. Der Mutter letzter Blick hat mir gegolten, denn ich war ihr doch das liebste von all' ihren Kindern. Sie sagten auch, ich wäre ihr ähnlich gewesen; ich und meine Schwester Arsinoë, die sich bald nach dem Tode des Vaters mit dem Präsekten Pompejus vermählte.

"Bei der Vertheilung des Erbes überließ ich dem Bruder die Fabriken und die Leitung des Geschäftes, ja auch, obgleich es mir als dem ältern zukam, das Haus in der Stadt. Dafür übernahm ich das Landsgut vor dem kanopischen Thore und füllte dort die Ställe mit edlen Rossen und die Speicher mit ebensoedlem Wein. Den hatte ich nöthig, dem der Taggehörte den Bädern und der Ringbahn, die Rächte

aber wurden durchzecht, bald bei mir, bald bei einem Freunde, bald auch in einem der Herbergshäuser zu Kanopus, in denen Gesang und Tauz der schönsten Griechinnen die Gastmähler würzte.

"Was haben diese Stätten der eitelsten Weltsust mit Deiner Bekehrung zu schaffen? wirst Du fragen. Höre nur zu! Als Saul ausging, um seines Vaters Esel zu suchen, fand er eine Krone.

"Eines Tages waren wir anch in unseren vergoldeten Booten dorthin gesahren, und die Lesdierin Archidike hatte uns in ihrem Haus ein Castmahl gerüstet, ein Gastmahl, wie man es selbst in Rom kaum herzustellen vermöchte.

"Seit der Einnahme unserer Stadt durch Diofletian nach dem Ausstande des Achilleus benahmen sich die kaiserlichen Truppen, die nach Alexandria gekommen waren, übermüthig genug. Zwischen meinen Freunden und einigen jungen Ofsizieren aus römischen Patrizierfamilien war es wegen Pferden, Frauen und was weiß ich schon seit Monden und dann immer wieder zu Reibereien gekommen, und es fügte sich, daß wir gerade diese Herrlein im Gasthause der Archidike trasen.

"Es kam zu spizigen Reden, die die Soldaten in ihrer Weise erwiederten, und endlich zu beleidigenden Worten, ja, als der Wein sie und uns erhigt hatte, zu lauten Drohungen.

"Die Römer berließen bor uns das Gafthaus.

"Befränzt, singend und völlig sorglos folgten wir ihnen nach einiger Zeit und waren schon ganz nahe dem Hasen, als aus einer Seitengasse eine lärmende Schaar hervorbrach und uns mit blanken Waffen überfiel.

"Der Mond stand am Himmel, und einzelne unter unseren Gegnern konnte ich erkennen. Ich stürzte mich auf einen langen Tribunen, würgte ihn und sank, als er stürzte, mit ihm in den Stanb. Was weiter geschah, ist mir nur dunkel bewußt, denn Schwerthiebe regneten auf mich nieder, und es wurde mir schwarz vor den Augen. Ich weiß nur noch, was ich da im Angesichte des Todes dachte."

"Run?" fragte Stephanus.

. 1

"Ich dachte," antwortete Paulus erröthend, "an meine Kampswachteln in Megandrien, und ob sie auch Wasser bekommen hätten. Dann bemächtigte sich meiner tiese, dumpse Bewußtlosigkeit. Wochenlang habe ich so gelegen, denn ich war zerhackt wie das Wurstsleisch beim Mehger. Zwölf Wunden hatte ich, die kleinen nicht mitgerechnet, von denen jede einem Andern an's Leben gegangen wäre. Du hast Dich ja manchmal über meine Narben gewundert."

"Und wen ersah damals der Höchste zu Deiner Rettung?"

"Als ich erwachte," fuhr Paulus fort, "lag ich in einem großen, saubern Zimmer, hinter einem Borshange von hellem Zeug. Ausrichten konnt' ich mich nicht, und als hätt' ich nur so viele Minuten geschlummert wie Tage, dacht' ich zuerst wieder an meine Wachteln. Beim letzten Kanpfe hatte mein bester Hahn den des schönen Nikander übel zugerichtet, und doch versuchte er, mir den Einsatz streitig zu machen.

Aber ich wollte mir schon mein Necht verschaffen! Wenigstens mußten die Wachteln noch einmal auf einander sos, und wenn Nikander sich weigern würde, dann wollte ich ihn in der Palästra zum Faustkampf zwingen und ihm ein blaues Erinnerungszeichen an seine Schuld auf's Auge malen. Meine Hände waren noch schwach, und doch ballten sie sich, als ich des ärgerlichen Handels gedachte. "Ich werde ihn!" mur= melte ich vor mich hin.

"Da hörte ich, wie die Thür des Gemaches, in dem ich ruhte, sich aufthat, und sah, wie sich drei Männer ehrerbietig einem vierten näherten. Dieser Letztere begrüßte sie würdevoll und doch freundlich und rollte eine Schrift, in der er gelesen hatte, zusammen. Ich hätte ihn gern angerusen, aber ich konnte die trockenen Lippen nicht öffnen, und doch sah und hörte ich Alles, was in dem Zimmer neben mir vorging.

"Es erschien mir damals fremdartig genug.

"Schon der Gruß dieser Männer war feltsam gewesen.

"Bald nahm ich wahr, daß der auf dem Stuhl ein Richter war, und die Anderen als Kläger kamen. Sie waren alle Drei alt und arm; aber gute Mensichen hatten ihnen ein Stück Feld zur Benügung überslassen. Während der Zeit der Bestellung war der Eine, ein hübscher Greis mit langen weißen Haaren, krank gewesen und hatte auch bei der Ernte nicht mithelfen können. "Run werden sie ihm seinen Antheil an dem Korn vorenthalten wollen," dachte ich mir; aber es sollte anders kommen! Die Gesunden hatten dem

Kranken den dritten Theil des Ausdruschs in's Haus gebracht, und der Greis weigerte sich hartnäckig, den Waizen anzunehmen, da er weder bei der Saat, noch bei der Erute mitgeholsen habe, und forderte den Richter auf, die Anderen zu bedeuten, daß er ein Gut, welches er doch nicht erworben, auch nicht anzusuehmen berechtigt sei.

"Der Richter hatte bisher geschwiegen. Jetzt erhob er sein kluges, freundliches Gesicht und fragte den Greis: "Hast Du für Deine Genossen und für das Gedeihen ihrer Arbeit gebetet?"

"Das that ich, antwortete der Alte.

", So hast Du ihnen durch Deine Fürbitte geholsen, entschied der Richter, "und der dritte Theil der Ernte ist Dein, und Du wirst ihn behalten!"

"Der Greis verneigte sich, die Männer gaben einander die Hände, und bald war der Richter wieder allein im Gemach.

"Ich wußte nicht, wie mir geschah. Widersinnig erschien mir die Klage und der Spruch des Richters, und dennoch rührten mir beide das Herz. Ich schlief wieder ein, und als ich am folgenden Morgen gestärkt erwachte, trat der Richter zu mir heran und reichte mir Arznei, nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele, die gewiß so wund war wie die armen, zerschlagenen Glieder."

"Wer war der Richter?" fragte Stephanus.

"Gusebius, der Presbyter von Kanopus. Christen hatten mich halbtodt auf der Straße gefunden und in sein Haus gebracht, denn die Wittwe Theodora, seine Schwester, war die Diakonissin der Stadt. Sie haben mich Beide gepslegt, als wär' ich ihr leiblicher Bruder. Erst als ich krästiger geworden war, zeigten sie mir das Kreuz und die Dornenkrone Dessen, der auch um meinet-willen so viel weit schwereres Leid auf sich genommen, und lehrten mich seine Bunden lieben und die meinen in Ergebung tragen. An dem dürren Holz der Berzweislung knospte bald junges Hossinungsgrün, und an Stelle des öden Nichts am Ende des Lebens zeigten sie mir den Himmel mit all' seinen Freuden.

"Ich wurde ein neuer Mensch, und vor mir lag als Zukunft ein endloses seliges Dasein. Nach mir, das wußte ich nun, wird nichts sein als die Ewigkeit; weit geössnet waren für mich die Thore des Himmels, und zu Kanopus hab' ich die Tause empfangen.

"In Alexandria hatte man mich schon als einen Berstorbenen betrauert, und meine Schwester Arsinoë war als meine Erbin mit ihrem Gatten, dem Präfekten, in mein Landhaus gezogen. Ich ließ es ihr gern und wohnte von nun an wieder in der Stadt, um, als die Bersolgungen von Reuem begannen, den Brüdern beistehen zu können.

"Das war mir leicht, denn durch meinen Schwager stand mir zu allen Kerkern der Zutritt offen. Endlich mußte ich laut den Glauben bekennen und hab' Bieles erduldet auf der Marterbank und in den Porphyrbrüchen; doch jeder Schmerz war mir thener, weil er mich meinem Sehnsuchtsziele näher zu bringen schien, und wenn ich hier auf dem heiligen Verg Eins beklage, so ist es nur das, daß der Herr mich nicht würdigt, Härteres zu erdulden, da doch sein lieber eigener Sohn für mich und jeden Armen so bittere Qualen auf sich genommen."

"Du heiliger Mann!" murmelte Stephanus und küßte andächtig des Paulus Schaffell; dieser aber riß es ihm aus der Hand und rief unwillig:

"Ich bitte Dich, laß das. Wer mir hier im Leben mit Ehren naht, ber wirft mir Steine in den Weg zum seligen Leben. Jest geh' ich zur Quelle, um Dir frisches Wasser zu schöpfen."

Als Paulus mit dem Kruge zurückschrte, fand er Hermas, der seinem Vater den Morgengruß bot, ehe er zu dem Senator in die Oasenstadt ging, um neue Arzneimittel zu hosen.



## Sechstes Kapitel.

e Gallierin Sirona jaß am offenen Fenster ihres Schlafgemachs und ließ sich das bloude Haar von einer alten schwarzen Stlavin ordnen, die ihr Gatte ihr in Rom gekanft hatte.

Sie seufzte, während die Dienerin mit dem duftigen Del auf ihrer flachen

Hand bald hier bald dort den glänzenden Hauptschmuck ihrer Herrin berührte.

Jett faßte die Schwarze fräftig in den vollen, lang herabwallenden Strom der goldig schimmernden Säden und theilte ihn mit beiden Händen, um mit dem Flechten der Zöpfe zu beginnen; aber Sirona wehrte ihr und sagte: "Neich' mir den Spieges!"

Eine Zeitlang schaute sie wehmüthig in das glattpolirte Metall, dann seufzte sie zum andern Mal, hob das Windspiel, das zu ihren Füßen gelegen hatte, auf ihren Schooß und sagte, indem sie dem Thiere den Spiegel vorhielt: "Da, arme Jambe; wenn wir Beide in diesen vier Wänden etwas sehen wollen, das uns gefällt, so muffen wir hier hineinschauen!"

Dann fuhr sie, indem sie sich an die Stlavin wandte, fort:

"Wie das Thierchen zittert! Ich glaube, es sehnt sich zurück nach Arelas und hat Angst, daß wir noch lang unter dieser brennenden Sonne bleiben werden. Gib mir meine Sandalen."

Die Schwarze reichte ihrer Herrin zwei kleine Sohlen mit goldenen Berzierungen auf dem zierlichen Riemenwerke; Sirona aber warf das Haar mit dem Rücken ihrer Hand zurück und rief: "Die alten, nicht diese. Ein Holzschuh thät' es hier auch!"

Bei diesen Worten zeigte sie in den Hof unter dem Fenster, und dieser war in der That so beschaffen, als hätten ihn vergoldete Sandalen noch niemals bestreten.

Er war rings von Gebäuden umgeben. Auf der einen Seite erhob sich eine Mauer mit einem Ein=gangsthor, auf den anderen Seiten je ein Gebäude, welche zusammen ein scharftantiges Huseisen bildeten.

Gegenüber dem Flügel, in dem Sirona mit ihrem Gatten ein Unterkommen gefunden, stand das sehr viel höhere Haus des Petrus, und beide wurden im Hintergrund des Hoses von einem mit Palmenzweigen bedeckten Schuppen aus rothbraunen Feldsteinen versbunden, in dem das Ackergeräth bewahrt wurde, und die Staven des Senators wohnten. Vor ihm lag ein Hausen schwarzer Kohlen, wie man sie hier aus

dem Holz der dornigen Sahalakazie brannte, und eine stattliche Reihe von gut geglätteten Mühlsteinen, die Petrus in seinen Brüchen herstellen ließ und nach Aegypten verkaufte.

In dieser frühen Stunde lag der ganze unschöne, von vielen hühnern und Tauben bevölkerte Raum in tiesem Schatten.

Nur Sirona's Feuster wurde von der Morgen- sonne berührt.

Hätte sie gewußt, mit welchem Zauber das goldene Licht ihre Gestalt, ihr weiß und rothes Antlitz und ihr schimmerndes Haar umfloß, sie wäre dem Tagesgestirn hold gewesen, dem sie grollte, weil es sie früh aus dem Schlase, dem besten Trost in ihrer Ginsamkeit, weckte.

Außer einigen Nebenräumen verfügte sie noch über ein größeres Zimmer, das Wohngemach, welches nach ber Straße hinaussah.

Jeht beschattete sie die Augen mit der Hand und sagte: "Die lästige Sonne! Uns sieht sie zuerst in die Fenster. Als wenn die Tage nicht lang genug wären! Die Betten sollen in das vordere Zimmer gestellt werden; ich bestehe daraus."

Die Stlavin schüttelte den Kopf und entgegnete stotternd: "Phöbicius will nicht."

Sirona's Augen blitten unwillig auf, und leise zitterte ihre höchst wohllautende Stimme, als sie fragte: "Was hat er wieder?"

"Er fagt," entgegnete die Schwarze, "des Senators Sohn Polhkarp ginge öfter an Deinem Fenster vorüber, als es ihm lieb wäre, und es scheine ihm, als machtest Du Dir mehr als nöthig mit seinen kleinen Geschwistern und den anderen Kindern von drüben zu schassen."

"Ift er noch da?" fragte Sirona mit glühendem Noth auf den Wangen und zeigte drohend mit dem Finger auf das Wohngemach.

"Fort ist der Herr," stammelte die Alte. "Schon vor Sommenaufgang. Du sollst nicht warten auf Essen; er kommt spät zurück."

Die Gallierin antwortete nicht, aber sie senkte das Haupt, und tiefe Trostlosigkeit malte sich in ihren blühenden Zügen.

Das Windspiel schien den Kummer seiner Herrin mit zu empsinden, denn es richtete sich an ihr empor, als wollt es sie küssen.

Die einsame Frau preßte das Thierchen, das ihr schon in der Heimat gehört hatte, leidenschaftlich an sich, denn eine Bangigkeit ohnegleichen bedräugte ihr Herz, und sie fühlte sich so einsam, so freundlos, so ganz verlassen, als triebe sie auf steuerlosem Nachen allein, allein auf dem weiten, küstenlosen Meere dahin.

Fröstelnd schauerte sie zusammen.

Sie hatte ihres Catten gedacht, des Mannes, der ihr hier Alles sein sollte, und dessen Gegenwart sie doch mit Widerwillen erfüllte, dessen Gleichgültigkeit sie nicht mehr verletzte, und dessen Zärtlichkeit sie weit mehr fürchtete, als seine wilde Reizbarkeit. Sie hatte ihn niemals geliebt.

Unter vielen Geschwistern war sie forglos auf=

gewachsen. Ihr Vater war der Nechnungsführer des Decurionenkollegiums seiner Vaterstadt, der gegenüber dem Cirkus wohnte und doch, streug gesinnt wie er war, seinen Töchtern niemals gestattete, den Schausspielen beizuwohnen.

Aber er konnte ihnen nicht verbieten, die Menge in das Amphitheater einströmen und sie es verlassen zu sehen, oder ihren jubelnden Zuruf, ihr leidenschaftliches Wuth= und Beifallsgeschrei zu hören.

Sirona erwuchs im Angesicht bes Vergnügens in stets lebendiger und nie gestillter Sehnsucht nach ihm.

Sie fand auch keine Zeit für unnütze Dinge, beim ihre Mutter ftarb, che sie voll erwachsen war, und ihr lag es ob, für ihre acht jüngeren Geschwister zu sorgen.

Das that sie auch mit aller Treue; aber in ihren freien Stunden hörte sie gern den Erzählungen der Beamtenfrauen zu, welche die Herrlichkeiten des goldenen Rom gesehen hatten und priesen.

Sie wußte, daß sie schön sei, denn sie brauchte nur das Haus zu verlassen, um es zu hören; aber wenn sie sich nach der Hauptstadt sehnte, so war es nicht, um bewundert zu werden, sondern weil es dort so viel Herrliches zu sehen und zu bewundern gab.

Als dann der Centurio Phöbicius, der Besehlshaber der Besahung ihrer Vaterstadt, nach Rom verseht ward, und sie, die um mehr als vierzig Sommer jüngere Siebenzehnjährige als sein Weib mit in die Kaiserstadt zu nehmen begehrte, da solgte sie ihm voll Hossmung und Uebermuth. Bald nach der Hochzeit ging sie von Massilia aus zur See in Begleitung einer alten Berwandten, er zu Land an der Spige seiner Cohorte nach Rom.

Sie gelaugte weit früher an ihr Ziel als ihr Gatte und gab sich ohne ihn, aber stets in Begleitung der Alten, mit frischem Blut und völlig unbefangen der Freude des Schauens und Bewunderns hin.

Dabei entging es ihr nicht, daß sie überall die Augen auf sich zog, und so sehr ihr das auch anfängslich schweichelte und behagte, so verdarb es ihr doch manches Bergnügen, als junge und alte Kömer ihr zu folgen und sie zu umwerben begannen.

Phöbicius traf endlich ein, und als er sein Haus von Bewunderern seiner Gattin umschwärmt fand, betrug er sich gegen Sirona, als habe sie ihm längst die Treue gebrochen.

Dennoch schleppte er sie von Vergnügen zu Bergnügen, von Schauspiel zu Schauspiel, denn es reizte ihn, mit seiner schönen jungen Frau zu prahlen.

Diese Letztere war gewiß nicht frei von Gefalls sucht, aber sie hatte durch ihren strengen Bater als Leiterin ihrer jüngeren Geschwister früh gelernt, Recht und Unrecht, Reines und Unsanderes sicher zu untersscheiden, und bemerkte bald, daß die Freuden der Hauptstadt, die ihr anfänglich wie bunte Blumen mit glänzenden Farben und berauschendem Duft eutsgegengeleuchtet hatten, auf widrigen Sümpfen ersblühten.

Was schön, was lieblich, was eigenthümlich war, hatte sie aufänglich mit Lust betrachtet; ihr Gatte aber freute sich nur an dem, was ihr als gemein und verabscheuungswürdig widerstand.

Er belauerte jeden ihrer Blicke, und doch wies er sie auf nichts, als was das Auge eines reinen Weibes verletzt.

Das Bergnügen ward ihr zur Qual, denn widerlich erscheint auch der süßeste Wein, den unreine Lippen kredeuzen.

Nach jedem Fest und Schauspiel überhäufte er sie mit schmählichen Vorwürfen, und als sie sich, solcher Behandlung müde, endlich weigerte, das Haus zu verslassen, zwang er sie dennoch, ihn zu begleiten, so oft der Legat Quintillus, sein Vorgesetzer, der ihr fäglich Blumen und Geschenke übersandte, es wünschte.

Bis dahin hatte sie ihn ertragen, ihn zu entschuldigen und sich selbst für Manches, das sie litt, verant= wortlich zu machen gesucht. Da aber - zehn Monate nach seiner Ankunft in Rom — ward ihr etwas von Phöbicius zugefügt, - etwas, das sich wie eine Mauer von Erz zwischen ihn und sie stellte. Und weil bien Etwas ihm statt der erhofften Beförderung seine Berbannung in die entlegene Dase und seine Degradirung zum Anführer einer elenden Manipel eingetragen hatte. so begann er sie mit Borsatz zu qualen, während sie sich durch eisige Rälte zu wehren versuchte und es endlich dahin brachte, daß ber Mann, für den sie nichts empfand als Verachtung, ihr das Leben nicht mehr und nicht weniger verdarb als ein förperlicher Schmerz, den ein Kranker mit sich durch das Dasein zu schleppen verdammt ift.

In seiner Gegenwart war sie stumm, trotig und abweisend, aber sobald er sie verließ, erwachte die ihr innewohnende warmherzige Güte und kindliche Heitersteit zu neuem Leben und trieb ihre schönsten Blüten im Hause des Scuators und unter der kleinen Schaar, die ihr ihre Liebe mit Liebe vergalt.

Phöbicius gehörte zu den Anbetern des Mithras, in dessen Dieuft er oft bis zur Erschöpfung fastete, oft sich bis zur Bewußtlosigkeit mit den Festgenossen berauschte.

Auch hier am Sinaiberge hatte er eine Grotte für die Feier der Mithrasfeste eingerichtet, einige wenige Glaubensgenossen um sich versammelt, und wenn er Tage und Nächte lang ausblieb, um bleicher noch als gewöhnlich heimzukehren, so wußte sie, wo er gewesen war.

Jest stellte sich ihr das Bild dieses Mannes mit den bald schläfrigen, bald in brennendem Zorn glühen= den Augen schärfer vor die Seele und sie fragte sich, wie es denn möglich gewesen, daß sie eingewilligt habe, sein Weib zu werden.

Ihre Brust hob sich in schnelleren Athemzügen, da sie nun auch des Schimpfes gedachte, den er in Rom ihr zugefügt hatte, und ihre kleinen Hände ballten sich zu Fäusten.

Da erhob sich das Hündden von ihrem Schoof und sprang bellend auf die Brüftung des Fensters.

Sie erschrak leicht, faßte das Morgengewand, das ihr von der weißen Schulter geglitten war, zusammen, befestigte den letzten Riemen an der Sandale und schaute dann in den Hof.

Ein Lächeln umspielte sogleich ihren Mund, denn sie bemerkte den jungen Hermas, der schon lange regungslos an die Wand des Hauses des Petrus gelehnt dagestanden und das Bild der schönen Frau mit den Blicken verschlungen hatte.

Ihr leichter Sinn war wie das Auge, in dem das lähmende Dunkel keine Spur zurückläßt, sobald es von dem Eindruck des Lichtes berührt wird. Kein Leid konnte sie so tief treffen, daß nicht der Hauch einer neuen Lust es in alle Winde zu verwehen versmocht hätte.

Wie viele Flüsse an ihrer Quelle anders gefärbt sind als an ihrer Mündung, so ging es nicht selten mit ihren Thränen; vor Schmerz begann sie zu weinen, und vor übermüthiger Lust ward es ihr schwer, die Augen zu trodnen.

Es würde Phöbicins so leicht gewesen sein, ihr Loos zu verschönen, denn sie war höchst empfänglichen Herzens und dankbar auch für den kleinsten Liebesseweis. Aber zwischen ihm und ihr war jedes Band gerrissen.

Hermas' Gestalt und Antlit gefielen ihr.

Sie fand, daß er vornehm aussehe, trotz seiner ärmlichen Kleidung, und als sie bemerkte, daß seine Wangen glühten, und seine Hand, mit der er ein Arzueisläschchen hielt, zitterte, da wußte sie, daß er sie belauscht, und daß ihr Anblick sein jugendliches Blut erregt hatte.

Gine Frau, und noch dazu eine, die gern gefällt, verzeiht Alles, was um ihrer Schönheit willen gefün-

bigt wird, und ihre Stimme klang freundlich genug, als sie Hermas einen guten Morgen bot und ihn fragte, wie sein Vater sich befinde, und ob des Senators Mittel geholfen hätten.

Des Jünglings Antworten waren kurz und verslegen; aber seine Augen verriethen, daß er ihr gern ganz andere Dinge gesagt haben würde, als seine unsgelenke Zunge ihr schüchtern zu erwiedern vermochte.

"Frau Dorothea erzählte mir gestern Abend," sagte sie freundlich, "Petrus hoffte, Deinen Bater her= stellen zu können, aber er sei noch sehr schwach. Biel= leicht würde guter Wein ihm nühen; heute noch nicht, aber morgen oder übermorgen. Komm' nur zu mir, wenn Du ihn brauchst; wir haben alten Falerner im Speicher und weißen mareotischen, der besonders gut und gesund ist."

Hermas dankte, und als sie ihn nochmals er= muthigte, sich nur getrost an sie zu wenden, da ge= wann er es über sich, ihr mehr stammelnd als sprechend zuzurusen: "Du bist so gut wie Du schön bist."

Noch waren diese Worte nicht verklungen, als von den neben dem Sklavenhause fünstlich aufgeschich= teten Steinen der oberste mit lautem Gepolter her= niederstürzte.

Sirona erschrak und zog sich vom Fenster zu= rück, das Windspiel erhob ein lautes Gebell, und Her= mas faßte sich an die Stirn, als wenn er aus einem Traum erwache.

Bald darauf klopfte er an die Thür des Senators. Kaum hatte er das Haus beireten, als Mirjam's

leichte Gestalt wie ein Schatten hinter dem Stein= hausen hervortrat, um rasch und lautlos in der Sklaven= wohnung zu verschwinden.

Diese lettere bestand aus einigen spärlich beleuch= teten Räumen mit nachten, unebenen Wänden; jett waren ihre Bewohner auf dem Felde, im Hause und in den Steinbrüchen thätig.

Die hirtin trat in das kleinste Gemach, in dem auf einem Bett von Palmenstäben der Sklave ruhte, welchen sie verwundet hatte, und der sich regte, als sie mit fliegen- den händen einen neuen, schlecht geglätteten Umschlag slüchtig und schief auf seine tiefe Stirmwunde legte.

Sobald diese Pflicht erfüllt war, verließ sie wiederum die Kammer, stellte sich hinter die halb geöffnete, in den Hof führende Thür, preßte die Stirn an den steinernen Pfosten und blickte mit schnellen Athemzügen bald zu dem Hause des Senators, bald zu Sirona's Fenstern hin.

Eine neue, ungestüme Erregung war in ihr junges Berg gedrungen.

Bor wenigen Minuten noch hatte sie ruhig neben dem wunden Mann am Boden gehockt und, den Kopf mit der Hand stügend, an den Berg und ihre Ziegen gedacht.

Da vernahm sie vom Hof her ein leises Geräusch, das ein Anderer wohl überhört hätte; sie aber bemerkte es nicht nur, sondern unterschied auch mit voller Sicherheit, von wem es ausgehe.

Den Klang der Schritte des Hermas konnte sie niemals verkennen, und er wirkte auf sie mit unwider= stehlicher Macht.

Schnell hob sie das Haupt von der Hand und den Ellenbogen vom Knie, das ihn gestützt hatte, sprang auf die Füße und trat in den Hof.

Die Mühlsteine verbargen sie; sie aber konnte den in Bewunderung versunkenen Bermas sehen.

Sie folgte seinen Bliden, und vor ihre Augen stellte sich dasselbe Bild, das die seinen entzückte: die schöne, vom Sonnenlicht umflossene Gestalt Sirona's. Wie Schnec mit Rosen und Gold sah sie aus, wie der Engel am Grabe auf dem neuen Bild in der Kirche. Ja, wie der Engel! Und es flog ihr durch den Sinn, wie braum und schwarz sie selber sei, und daß er sie eine Teuselin genannt habe.

Ein tief schmerzliches Gefühl erfaßte sie, und sie fühlte sich wie gelähmt an Leib und Seele; bald aber löste sich der Bann, und ihr Herz begann ungestüm zu schlagen, und sie mußte sich mit den weißen Zähnen in die Lippen beißen, um nicht laut aufzusschreien vor Pein und Jorn.

Wie gern hätte sie sich zu dem Fenster aufgeschwungen, an dem Hermas' Blide hingen, und sich in Sirona's Goldhaar gehängt, sie zu Boden gerissen und wie ein Vampyr das Blut aus ihren rothen Lippen gesaugt, bis sie vor ihr dagelegen, bleich wie die Leiche einer Verdursteten.

Jett sah sie, wie ihr das leichte Gewand von der Schulter fiel, und wie er erschrak und die Hand zum Herzen führte.

Da faßte sie eine andere Reging. Es trich sie, ihr zuzurufen und sie zu warnen. Auch Feindinnen reichen einander im Geist die Hände, wenn es gilt, das bedrohte heiligthum ber guchtigen Weiblichkeit zu schiegen.

Sie erröthete für Sirona, und schon öffneten sich ihre Lippen, als das Windspiel anschlug, und das Ge-

fpräch zwischen den Beiden begann.

Ihrem scharfen Gehör entging kein Wort, das sie sprachen, und als er ihr sagte, sie wäre so schön als sie gut sei, fühlte sie, daß ein Schwindel sie ergreife.

Der oberste, schlecht gestühte Stein, an dem sie sich halten wollte, verlor das Gleichgewicht, und sein Fall hatte die Unterredung der Beiden gestört und Mirjam zu dem Kranken zurückgesührt.

Jest stand sie an der Thür und harrte des Hermas. Lange, lange dauerte das Warten; endlich erschien er mit Frau Dorothea, und sie sah nur noch, daß er wiederum zu Sirona aufschaute.

Ein schadensrohes Lächeln zog um ihre Lippen, denn das Feuster war leer und das schöne Bild verschwunden, das er wiederzusehen gehofft hatte.

Sirona saß jett an ihrem Webstuhl in dem vorderen Gemach, wohin sie nahender Husschlag ge-lockt hatte.

Der zweite Sohn des Senators, Polykarp, war auf seines Baters stattlichem Hengst vorübergeritten, hatte sie gegrüßt und dabei eine Rose auf den Weg geworfen.

Eine halbe Stunde später trat die alte Stlavin du Sirona, die mit geschickter Hand das Schifflein durch die Webkette warf.

"Herrin!" rief die Schwarze mit einem häßlichen Lächeln; und als die einsame Frau ihre Arbeit einstellte, und sie fragend anschaute, reichte ihr die Alte eine Rose.

Sirona nahm die Blume, blies den Staub des Weges von ihr ab, ordnete mit den Fingerspihen die zierlichen Blätter und sagte, indem sie dieser Thätigsteit den besten Theil ihrer Ausmerksauseit zuzuwenden schien: "Laß die Nosen künftig siegen. Du keunst Phöbicius, und wenn Jemand es sieht, so gibt es Gerede."

Das schwarze Weib wandte ihr, die Achseln zuckend, den Rücken; sie aber dachte: "Polykarp ist doch ein schöner und lieber Mensch, und so große und innige Augen wie er hat gar kein Anderer; wenn er nur nicht immer von seinen Entwürsen und Zeichenungen und Figuren und lauter ernsten Dingen sprechen wollte, die mich nichts angehen!"



## Siebenkes Kapitel.

achdem die Sonne des folgenden Tages die Mittagshöhe überschritten hatte und es fühler zu werden begann, gaben Hermas und Paulus dem Wunsche des Stephanus nach und führten ihn, da er sich fräftiger zu fühlen begann, in's Freie.
Rekt saßen die Anachoreten neben

einander auf einem niedrigen Felsblock, den Hermas für seinen Bater durch eine hohe Schicht von frischen Kräus tern zum weichen Ruhesitze umgestaltet hatte.

Beide schauten dem Jüngling nach, der mit Pfeil und Bogen bergan stieg, um einen Steinbock zu erjagen; hatte doch Petrus kräftige Kost für den Kranken verordnet.

Kein Wort ward unter ihnen gewechselt, bis der Jäger verschwunden war. Dann sagte Stephanus:

"Wie er sich, seit ich krank bin, verändert hat! Es ist doch nicht so gar lange her, seit ich ihn zum letzen Mal im Lichte des Tages sah, und inzwischen scheint aus dem Knaben ein Mann geworden zu fein. Wie selbstbewußt er einherging!"

Paulus murmelte, zu Boden schauend, einige zu= stimmende Worte.

Das Diskuswerfen siel ihm ein und er dachte: "Gewiß steckt ihm die Palästra im Sinn; er hat auch gebadet; und schon als er gestern aus der Dase zu= rücktam, schritt er einher wie ein junger Athlet."

Dann erst ist die Freundschaft echt, wenn beide Theile, ohne ein Wort zu sprechen, sich doch ihres Beissammenseins zu freuen vermögen.

Stephanus und Paulus schwiegen, und doch bestand unter ihnen ein unsichtbarer Verkehr, als sie, da die Sonne sich bem Untergang zu neigte, nach Westen hinschauten.

Tief unter ihnen erglänzte in gejättigtem Blangrün der schmale Streifen des rothen Meeres, begrenzt von nacken, in leuchtendem Goldgelb schimmernden Küstenbergen. Dicht neben ihnen erhob sich die zackige Krone des Riesenberges, die, sobald das Tagesgestirn hinter ihr verschwand, sich mit einem strahlenden Band von feurigen Rubinen umsäumte. Flammende Röthe ergoß sich über den westlichen Horizont, leichte Dunstschleier begannen die Küstenberge zu umwallen, das silberne Gewölf am reinen Himmel wandelte seine Farbe, bestleidete sich mit dem zarten Roth der jungen Rosensblüten, und die Userhügel schimmerten in dem durchssichtigen Beilchenblau der Amethyste.

Kein Lüftchen wehte, kein Laut unterbrach die feierliche Stille des Abends.

Erst als das Meer sich dunkler und dunkler zu färben begann, die Glut an der Bergesspiße und im Westen erlosch, und die Nacht ihre Schatten über die Höhen und Tiefen zu breiten begann, löste Stephanus die gefalteten hände und rief leise des Andern Namen.

Paulus schrak zusammen und sagte wie Einer, der aus einem Traum erwacht und sich bewußt ist, des Andern Rede überhört zu haben: "Du hast Recht! Es wird dunkel und kühl, und Du mußt in die Höhle zurück."

Stephanus widersprach ihm nicht und ließ sich zu seinem Lager führen.

Während Paulus das Schaffell über den Kranken breitete, seufzte er schwer.

"Was bewegt Deine Seele?" fragte der Alte.
"Es ist, es war; was kann es mir helsen!" rief Paulus tief erregt. "Da sind wir Zeugen der herrslichsten Wunder des Höchsten gewesen, und in schamsloser Abgötterei sah ich vor mir den Wagen mit den schimmernden, Fener schnaubenden Flügelrossen des Helios und ihn selbst in des Hermas Gestalt, mit leuchstendem Goldhaar und die tanzenden Horen und die goldenen Psorten des Dunkels. Versluchtes Dämonensgesindel! . . . "

Hier ward der Anachoret unterbrochen, denn Hersmas trat in die Höhle, hielt einen jungen Steinbock, den er erlegt hatte, den Männern entgegen und rief: "Ein stattlicher Bursch, und er hat mich nur einen einzigen Pfeil gekostet. Gleich entzünd' ich ein Feuer

und brate die besten Stücke. Es gibt noch viele Bode auf unserem Berge, und ich weiß sie zu finden."

Eine Stunde später aßen Bater und Sohn die am Spieße gerösteten Fleischschnitte; Paulus weigerte sich mit ihnen zu speisen, denn als er sich nach dem Diskuswersen voll Verzweiflung und Reue in seiner Höhle geißelte, hatte er sich auch strenges Fasten aufserlegt.

"Und nun," rief Hermas, als sein Bater, dem die langentbehrte kräftige Kost vortrefflich zu munden schien, sich für gesättigt erklärte, "und nun kommt das Beste! In dieser Flasche hab' ich stärkenden Wein, und wenn sie leer ist, dann wird sie von Neuem gestillt."

Stephanus nahm ben hölzernen Becher, ben sein Sohn ihm reichte, trank ein wenig und sagte dann, indem er den Wohlgeschmack des edlen Saftes noch einmal mit der Zunge prüfte:

"Das ist etwas Gutes! Sprischer Wein! Koste nur, Baulus!"

Dieser Lettere nahm den Becher in die Hand, athmete den Duft des goldigen Getränkes prüfend ein und murmelte dann, ohne die Lippen zu neten:

"Das ist kein Sprer; ägyptischer ist es; ich kenne ihn wohl; für marcotischen möcht' ich ihn halten!"

"So nannte ihn Sirona!" rief Hermas. "Und Du erkennst ihn am bloßen Geruch! Sie sagte, er wäre besonders heilsam für Kranke!"

"Das ist er," versicherte Paulus; Stephanus aber fragte verwundert: "Sirona? Wer ist das?"

Die Höhle war spärlich durch das vor ihrem Eingang entzündete Feuer erleuchtet, darum konnten die beiden Anachoreten nicht bemerken, daß Hermas über und über erröthete, als er erwiederte: "Sirona? Die Gallierin Sirona? Weißt Du das nicht? Sie ist die Gattin des Centurio unten in der Oase!"

"Wie kommst Du zu Der?" fragte der Bater. "Sie wohnt im Hause des Petrus," entgegnete der Jüngling, "und weil sie von Deiner Verwundung hörte . . ."

"Bring' ihr meinen Dank, wenn Du morgen hinabgehst," bat Stephanus. "Ihr, und auch ihrem Gatten. Ist er ein Gallier?"

"Ich glaube ja; nein, bestimmt," entgegnete Hermas. "Sie nennen ihn den Löwen, und auch er ist aus Gallien."

Als der Jüngling die Höhle verlassen hatte, legte sich der Alte zur Ruhe nieder, und Paulus wachte neben ihm auf dem Lager seines Sohnes.

Aber Stephanus fand keinen Schlaf, und als sein Freund ihm nahte, um ihm Arznei zu reichen, sagte er: "Eines Galliers Weib hat mir Gutes er= wiesen, und doch, der Wein hätte mir besser gefronunt, wenn er nicht von einem Gallier käme."

Paulus sah ihn fragend au, und obgleich völliges Dunkel in der höhle herrschte, so empfand Stephanus doch diesen Blick und sagte:

"Ich grolle Niemand und liebe meinen Nächsten. Schwere Kränkung ist mir widerfahren, aber ich habe vergeben, von ganzem Herzen vergeben. Aur Einer lebt, dem ich Uebles gönnte, und das ist ein Gallier."

"Berzeihe auch ihm," bat Paulus, "und störe Dir nicht durch bittere Gedanken den Schlaf."

"Ich bin nicht müde," rief der Kranke, "und wenn Dir widersahren wäre, was mir geschehen ist, so würde es auch Dir die Ruhe der Nächte verstümmern!"

"Ich weiß, ich weiß ja," beruhigte Paulus. "Ein Gallier war's, der Dein armes Weib versührte, Dein Haus und ihr Kind zu verlassen."

"Und wie hab' ich Glycera geliebt!" stöhnte der Kranfe. "Gleich einer Fürstin ward sie gehalten, und was sie begehrte, wußt' ich zu erfüllen, ehe sie es nur aussprach. Hundertmal hat sie gesagt, ich wäre zu gut und zu schwach, und es bliebe ihr gar nichts zu wünschen. Da fam der Gallier in unser Haus. ein Mensch, ein Mann so herb wie faurer Wein, aber beredt und mit glühenden Angen. Wie er Glycera bestrickt hat, ich weiß es nicht und will es nicht wissen. In der Hölle foll er es bugen. Für das arme, verlorene Weib bete ich Tag und Nacht. Einem Zauber mar sie verfallen, und ihr Herz blieb doch in meinem Hause zurück, denn da war ja ihr Kind, und sie hatte den Hermas fo lieb, und auch mir ist sie innig ergeben gewesen. Alber wie ftark ning ber Zauber sein, ber selbst die Mutterliebe vernichtet! Ich Armer! Urmer! Saft Du jemals ein Weib geliebt, Paulus?"

"Du follst schlafen," mahnte der Gefragte. "Wer hätte bald ein halbes Jahrhundert gelebt und keine Liebe empfunden! Jest red' ich fein Wort mehr, Du aber nimmst diesen Trank, den Petrus für Dich gesfandt hat."

Des Senators Mittel war kräftig, denn der Kranke entjchlief und erwachte erst, als das volle Tageslicht die Höhle erhellte.

Paulus saß noch immer an seinem Lager und reichte ihm, nachdem sie gemeinsam gebetet hatten, den Krug, den Hermas, ehe er sich in die Dase begab, mit frischem Wasser gefüllt hatte.

"Ich fühle mich fräftig," sagte der Alte. "Die Arzuei ist gut; ich habe sanft geschlasen und schön geträumt, aber Du siehst recht bleich und verwacht aus."

"Ich?" fragte Paulus. "Ich habe ja dort auf dem Lager gelegen. Jeht laß mich einen Augenblict in's Freie."

Mit diesen Worten trat er vor die Höhle.

Sobald er sich den Blicken des Stephanus entzogen hatte, athmete er tief auf, streckte seine Glieder und rieb die brennenden Augen, denn es war ihm, als hätten sich Sandkörner unter ihren Lidern, denen er drei Tage und Nächte sich zu schließen untersagt hatte, angesammelt.

Dabei brannte ihn heftiger Durft, denn seine Lippen hatten ebenso lange weder Trant, noch Speise berührt.

Schon begannen seine Hände zu zittern, aber die Schwäche und die Pein, die er empfand, erfüllten ihn mit stiller Freude, und gern hätte er sich in seine Höhle zurückgezogen und nicht zum ersten Male sich

dem bitterfüßen Wahne hingegeben, daß er an einem Frenze hänge und aus den fünf Wunden des Heislands blute.

Aber Stephanus rief ihn, und ohne zu zaudern begab er sich zu ihm zurück und beantwortete seine Fragen.

Das Sprechen ward ihm dabei leichter als das Hören, denn es sauste und brauste und zirpte und flang bor seinen Ohren, und er fühlte sich wie bezrauscht von feurigem Wein.

"Wenn Hermas nur nicht vergißt, dem Gallier zu banken," sagte Stephanus.

"Danken, ja danken sollen wir immer," ent= gegnete ihm der Andere und schloß die Augen.

"Ich habe von Glycera geträumt," begann der Alte von Neuem. "Du sagtest gestern, auch Dir habe Liebe das Herz bewegt; doch bist Du ja niemals versmählt gewesen. Du schweigst? So antworte doch!"

"Ich? Wer hat mich gerufen?" murmelte Paulus und starrte den Fragenden mit stieren Bliden an.

Dieser erschrak, und als er bemerkte, daß Paulus an allen Gliedern bebte, richtete er sich auf und reichte ihm die Flasche mit Sirona's Wein, die der Andere, seiner selbst nicht mächtig, ihm leidenschaftlich aus der Hand rif und mit heißem Durst leerte.

Der feurige Trank belebte seine gesunkenen Kräfte, röthete seine Wangen und verlieh seinen Angen einen eigenthümlichen Glanz.

Dabei sagte er aufathmend und seine Brust mit den händen pressend: "Wie wohl das gethan hat!"

Stephanus war völlig beruhigt und wiederholte seine Frage; aber er bereute fast seine Neugier, denn seines Freundes Stimme hatte einen ihm gänzlich fremeden Klang angenommen, als er erwiederte:

"Ich war nie vermählt, nein niemals, aber geliebt hab' ich doch, und ich will Dir Alles erzählen, Alles von Anfang bis zu Ende, aber Du darfst mich nicht unterbrechen, kein einziges Mal! Es ist mir so seltsam zu Muthe. Vielleicht thut's der Wein. Ich habe lange keinen getrunken; ich hatte gefastet, seit — seit — aber das bleibt sich ja gleich. Schweig' still, ganz still und laß mich erzählen."

Paulus saß auf Hermas' Lager. Jest bog er sich weit zurück, lehnte seinen Hinterkopf an die Fels-wand der Höhle, durch deren Eingang das volle Tages-licht drang, und begann, indem er unverwandt in's Leere schaute:

"Wie sie aussah? Wer kann sie beschreiben? Hoch war sie und groß wie Hera und doch ohne Stolz, und ihr edles Griechengesicht war lieblicher noch als schön.

"Sie konnte ja nicht mehr ganz jung sein, aber sie hatte die Augen eines freundlichen Kindes. Ich habe sie nur sehr bleich gekannt. Ihre schmale Stirn schimmerte wie Elsenbein unter den bräunlichen Haaren. Weiß wie die Stirn waren ihre schönen Hände, diese Hände, die wie beseelte Wesen eine eigene Sprache zu reden verstanden. Wenn sie sie andächtig zusammenslegte, so war es, als sprächen sie für sich ein Gebet. Biegsam wie eine junge Palme war sie, wenn sie sich

neigte, und dabei doch von vornehmer Würde, selbst damals, als ich sie zum ersten Mal erblickte. Das war an einem schrecklichen Ort; im widrigen Gefangenensaale in der Rhakotis. Sie trug nur ein sadenscheiniges Gewand, das einstmals kostbar gewesen, und wie eine gierige Ratte der gesangenen Taube, so folgte ihr ein garstiges Weib und überhäuste sie mit schmähenden Reden. Sie entgegnete kein Wort, aber schwere, große Thränen slossen langsam über die bleichen Wangen auf die Hände, die sie über dem Busen gekrenzt hielt, herenieder. Leid und Angst sprachen aus ihren Blicken, aber keine heftige Regung entstellte das Sebenmaß ihrer Züge. Selbst das Schmähliche wußte sie schon zu tragen, und mit welchen Worten versolgte sie die wüthende Alte!

"Ich war längst getauft, und mir, dem reichen Menander, dem Schwager des Präsekten Pompejus, standen alle Gefängnisse offen, in denen unter Maximin jo viele Christen dem Glauben abwendig gemacht werden sollten. Aber sie gehörte nicht zu den Unseren. Ihr Blick traf den meinen, ich bekreuzte meine Stirn, aber sie erwiederte nicht den heiligen Gruß. Zeht führten die Wachen die Alte fort; sie aber zog sich in eine sinstere Ecke zurück, ließ sich dort nieder und versbarg ihr Gesicht mit den Händen.

"Eine wunderbare Theiluahme für das unglückliche Weib hatte meine Seele erfaßt; wir war, als gehöre sie zu mir und ich zu ihr, und ich glaubte au sie, auch als der Schließer mir mit rohen Worten erzählte, sie habe mit einem Kömer bei der Alten gewohnt und diese um vieles Geld betrogen. "Am andern Morgen zog es mich wieder in den Gefangenensaal, um ihret- und um meinetwillen. Da fand ich sie in derselben Ede wieder, in die sie sich am vorigen Tage geslüchtet. Neben ihr stand unberührt ihre Gesangenenkost, ein Gefäß mit Wasser und ein Stück Brod.

"Als ich mich ihr nahte, sah ich, wie sie ein kleines Stück von der dünnen Scheibe für sich abbrach und dann einen Christenknaben, der seiner Mutter in den Kerker gefolgt war, heranrief, nu ihm das Uebrige zu reichen. Das Kind dankte ihr artig; sie aber ergriff es und küßte es, obgleich es kräuslich aussah und unschön, mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit.

""Wer Kinder so sieb hat, ist nicht verdorben," sagte ich mir, und bot ihr an, ihr nach Kräften zu helsen.

"Sie maß mich nicht ohne Mißtrauen mit den Angen und fagte, ihr geschähe, was sie verdiene, und sie wolle es dulden.

"Ehe ich weiter in sie dringen konnte, wurden wir von Christen gestört, die sich um den würdigen Ammonius geschaart hatten, der sie mit erbaulichen Worten ermahnte und tröstete. Sie hörte dem Greise ausmerksam zu, und am folgenden Tage sand ich sie im Gespräch mit der Mutter des Knaben, dem sie ihr Vrod geschenkt hatte.

"Eines Morgens war ich mit Früchten gekommen, um sie den Gefangenen und besonders ihr als Labung zu reichen. Sie nahm einen Apfel, erhob sich und sagte leise: "Ich bitte Dich jetzt um eine andere Gabe. Du bist ein Christ; schicke mir einen Priester, damit er mich taufe, wenn er mich nicht für unwürdig hält, denn ich bin mit Sünden belastet, so schwer, so schwer wie kein anderes Weib.

"Wieder füllten sich die großen, lieben Kindersangen mit den schweren, stillen Thränen, und ich redete-ihr herzlich zu und zeigte ihr die Gnade des Erlösers so gut ich konnte.

"Bald darauf hat Ammonius sie heimlich gestauft und sie bat, man möge sie Magdalena nennen. So geschah es und nachher vertraute sie mir völlig.

"Sie hatte ihren Gatten und ihr Kind verlassen um eines teuflischen Verführers willen, dem sie nach Alexandria gefolgt und der dort von ihr gegangen war. Einsam, freundlos, in Noth und Schulden blieb sie bei einer harten, habsüchtigen Wirthin zurück und wurde von dieser vor den Richter und in den Kerker geschleppt.

"In welchen Abgrund des tiefsten Seelenjammers ließ diese, eines bessern Looses würdige Frau mich schauen! Was ist dem Weib das Höchste? Ihre Liebe, ihre Mutterpslicht, ihre Würde. Und Magdalena! Alle drei verscherzt, verschleudert durch eigene Schuld.

"Des übermächtigen Schickfals Schläge tragen sich leicht, aber wehe Dem, der durch eigene Schuld sein Leben verdirbt!

"Sie war eine schwere Sünderin, und sie em= pfand das mit qualvoller Neue und wies mein An= erbieten, ihr die Freiheit zu erkaufen, fest zurück.

"Sie war begierig nach Strafe, wie ein Fieber=

franker nach dem bittern Trank, der fein Blut be- fanftigt.

"Bei dem Gekrenzigten! Ich habe unter den Sündern mehr edle Menschlichkeit gesunden, als bei manchen Gerechten im priesterlichen Gewande!

"Durch Magdalena gewann für mich der Kerker seine Heiligkeit zurück. Ich hatte ihn früher oft mit tieser Verachtung verlassen, denn unter den gesangenen Christen besand sich viel arbeitsscheues Gesindel, das laut den Heiland bekannt hatte, um sich von den Liebesgaben der Genossen zu nähren, sah ich sluche würdige Verbrecher, die durch den Märthrertod die verwirkte Seligkeit zurück zu erlangen hossten, hört ich das Jammergeheul der Jaghasten, die den Tod nicht weniger scheuten, als den Verrath an dem Höchen. Herzzerreißendes gab es da zu schauen, aber auch Vilder der allererhabensten Seelengröße. Männer und Frauen sah ich, die still beglückt in den Tod gingen, und deren Ende wahrlich ein edleres war, als das vielgepriesene eines Kodrus oder Vecius Mus.

"Stiller gefaßt, freundlicher ergeben als Magdalena war kein Weib oder Mann unter all' den Gefangenen. Das Wort: "Es wird mehr Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße thut, denn über neunundneunzig Gerechte", stärkte sie wunderbar, und sie hat gebüßt, wahrlich sie hat es. Und ich! Gott ist mein Zeuge, daß kein Trieb, der den Mann zum Weibe zieht, mich zu ihr führte, und doch kount' ich sie nicht lassen und weilte am Tage bei ihr, und des Nachts suchte sie meine Seele, und schöner als Alles wollt' es mir scheinen, mit ihr sterben zu dürfen.

"Es war in der Zeit des vierten Verfolgungs= dekretes, wenige Monate vor dem Erlaß des ersten Toleranzediktes.

"Wer opfert, hieß es noch immer, ist straflos; wer sich dagegen sträubt, soll durch jedes Mittel dazu gezwungen werden. Diejenigen, welche sich hartnäckigzeigen, verfallen dem Tode. Lange war Schonung geübt worden; jett erschreckte man die Gesangenen, insdem man das Geset von Neuem verlas. Num versbargen sich viele stöhnend und wehklagend, andere beteten lant, und die meisten warteten schwerathmend und mit bleichen Lippen auf das, was kommen würde. Magdaslena blieb völlig gesaßt.

"Jeht wurden die Namen der gefangenen Chriften ausgerufen, und kaiserliche Legionäre führten sie an eine Stelle zusammen.

"Weder mein Name, noch der ihre war genannt worden, denn ich gehörte nicht zu den Gefangenen, und sie hatte man ja nicht um des Glaubens willen bershaftet.

"Schon rollte der Beamte seine Liste zusammen, da erhob sich Magdalena, trat bescheiden vor und sagte mit ruhiger Würde: "Auch ich bin eine Christin."

"Wenn es einen Engel gibt, der die Züge eines Menschen trägt, so muß sein Antlit dem ihren gleichen, wie es in jener Stunde zu schanen war. Der Kömer, ein würdiger Mann, bliefte sie mit prüsendem Wohlswollen an, schüttelte das Haupt und sagte laut, indem

er auf die Schrift wies: "Ich finde hier nicht Deinen Namen." Dann fügte er leise hinzu: "Und will ihn nicht finden."

"Da trat sie ihm näher und sagte saut: "Gönne mir meinen Platz bei den Glaubensgenossen und schreibe nun auf: Magdalena, die Christin, verweigert das Opfer!"

"Meine Seele ward heftig bewegt, und mit freudigem Eifer rief ich: "Berzeichne auch mich und schreibe: Menander, des Herophilus Sohn, der Christ, verweigert es gleichsalls."

"Der Römer folgte seiner Pflicht.

"Keine Minute aus jenen Tagen hat die Zeit aus meinem Gedächtnisse getilgt.

"Da stand der Altar und neben ihm hier der heidnische Priester, dort der Beamte des Kaisers. Zu Zweien wurden wir vorgeführt. Magdalena und ich waren die Letzten. Hier brachte ein kleines Wort Leben und Freiheit, ein anderes Folter und Tod.

"Unter Dreißig hatten nur Vier den Muth gefunden, das Opfer zu verweigern; die Kleinmüthigen aber wehklagten und schlugen die Stirn und beteten, daß der Herr den Muth der Anderen stärke.

"Eine unbeschreiblich reine Lust erfüllte meine Seele, und es war mir, als schwebten wir körperlos auf leichten Wolken dahin.

"Leise und gelassen weigerten wir das Opfer, daukten dem uns gütig mahnenden Beamten des Kaisers, und als wir in demselben Raum zur gleichen Stunde den Folterknechten versielen, da schaute sie auswärts und ich nur auf sie, und mitten unter den grausamsten Qualen sah ich vor mir den winkenden Heiland, von Engeln umgeben, die sich in leichten Lüsten wiegten, die dem Auge erschienen wie lauteres Glanzlicht und dem Ohre wie schöne Musik.

"Regungslos ertrug sie das Furchtbare; nur einmal rief sie ihres Sohnes Namen Hermeias.

"Da blidte ich zu ihr hinüber und sah, wie sie mit bebenden Lippen und weit geöffneten Augen him= melwärts schaute; lebend noch nud doch schon bei ihm, auf der Folterbank und doch selig.

"Am Staube gefesselt blieb mein kräftiger Leib; sie fand Erlösung schon bei dem ersten Angriff der Marterknechte.

"Ich drückte ihr selbst die Angen zu, die lieblichsten Angen, in denen sich je der Himmel spiegelte, ich zog ihr den Ning von der blutenden, lieben weißen Hand und hier, hier unter dem rauhen Felle verwahre ich ihn, und ich bete und bete . . . Mein Herz! O, wenn es wäre! Wenn doch das Ende . . .!"

Paulus faßte mit der Hand an die Stirn und sank erschöpft und von einer tiefen Ohnmacht über= wältigt auf das Lager nieder.

Der Kranke war mit athemloser Spannung seiner Erzählung gefolgt.

Schon lange hatte er sich hoch aufgerichtet, und ohne daß der Andere ihn bemerkte, sich auf die Knice niedergelassen.

Jest schleppte er sich glubend und bebend zu dem Besinnungslosen bin, warf sich über ihn, rif ihm das

Fell von der Brust, suchte mit fliegenden Händen nach dem Ringe, fand ihn und faßte ihn in's Auge, als wollt' er ihn mit seinen Bliden zerschmelzen, drückte ihn wieder und wieder an seinen Mund, an sein Herz, und wieder an seine Lippen, vergrub sein Angesicht in seine Hände und weinte bitterlich.

Erst als Hermas aus der Oase zurückkehrte, dachte er seines erschöpft zusammengesunkenen Freundes und rief ihn mit seines Sohnes Hülfe in's Leben zurück.

Paulus weigerte sich nicht, Speise und Trank auzumehmen, und als er gekräftigt und neu belebt in der Kühle des Abends neben Stephanus außerhalb der Höhle saß und von dem Greise erfahren hatte, daß Magdalena sein Weib gewesen, sagte er, auf Hermas zeigend: "Run weiß ich, woher mir die Liebe kommt, die ich von Ansang an für diesen empfunden."

Der Alte drückte ihm leise die Hand, denn er fühlte sich mit seinem Pfleger durch ein neues zartes Band verknüpft, und mit stiller Glückeligkeit erfüllte ihn die Gewißheit, daß sein immer noch geliebtes Weib, seines Sohnes Mutter, als Christin, als Märstrerin gestorben sei und bor ihm den Weg zum Himmel gefunden habe.

Friedlich wie ein Kind schlief der Alte in der folgenden Nacht, und als am nächsten Morgen Abgesfandte aus Rathu kamen, um Paulus anzutragen, den heiligen Verg zu verlassen und zu ihnen zu ziehen, um sie als ihr Aeltester zu leiten, sagte Stephanus: "Folge getrost diesem schönen Ruse, den Du verdienst.

Ich bedarf Deiner jetzt wahrlich nicht mehr, denn ich werde auch ohne Pflege genesen."

Aber Paulus erbat sich, weit mehr bennruhigt als erfreut, von den Abgesandten eine Bedenkzeit von sieben Tagen und eilte dann ruhelos von einer heiligen Stätte zur andern und eudlich in die Oase, um in der Kirche zu beten.



## Achtes Kapitel.

war ein köstlicher, erfrischender Abend.

Der Vollmond hob sich still an dem tiefblauen Vogen des nächtlichen Himmels und goß eine Fülle von Licht auf die fühle Erde hernieder; aber die Leuchtkraft seiner Silberstrahlen war nicht stark genug, um den zarten bläulichen Schleier

zu heben, der die Riesenmasse des heiligen Berges verhüllte. Dagegen entzog er die Oasenstadt völlig dem Dunkel.

Der breite Weg der Hauptstraße leuchtete zu dem von der Höhe herabsteigenden Wanderer auf wie eine Bahn von weißem Marmor, und die frisch getünchten Wände der neuen Kirche glänzten so schimmernd weiß wie am lichten Tage.

Die Schatten der Häuser und Palmen lagen wie dunkle Teppichstreisen auf dem Wege, der nur wenig bevölkert war, trot der abendlichen Kühlung, die soust die Bürger in's Freie lockte.

Aus den offenen Fenstern der Kirche tonte Ge-

Icht öffneten sich ihre Thore, und die christlichen Pharaniten, die hier das Abendmahl, das Brod und den von Hand zu Hand wandernden Kelch empfangen hatten, traten in's Freie.

Den Aeltesten und Diakonen, den Vorlesern und Sängern, den Akoluthen und der gesammten Geistlichsteit des Ortes voran schritt der Bischof Agapitus, wie den Laien das Oberhaupt der Oase Obedianus und der Senator Petrus; der Letztere mit seiner Gattin, seinen erwachsenen Kindern und zahlreichen Stlaven.

Schon hatte sich die Kirche geleert, als der die Kerzen verlöschende Pförtner im Dunkel einer Ecke des für die Büßer bestimmten Vorraumes, in dem ein sließender Vrunnen leise plätscherte, einen Mann bemerkte, der hier regungsloß am Boden kauerte und tief im Gebet versunken sich erst aufrichtete, als er ihn anrief und ihm mit seinem Lämpchen in's Gesicht leuchtete.

Mit harten Worten begann der Pförtner seine Rede; als er aber in dem Berspäteten den Anachoreten Paulus aus Alexandria erkannte, änderte sich
der Ton seiner Stimme, und er sagte mit freundlicher,
fast unterwürfiger Vitte:

"Laß es genug sein mit dem Gebet, frommer Mann. Die Gemeinde hat die Kirche verlassen, und ich muß sie schließen wegen unseres neuen schönen Geräthes und der heidnischen Käuber. Ich weiß schon, daß die Brüder von Karthu Dich zu ihrem Aeltesten

erwählten, und daß Dir von ihren Abgesandten diese hohe Ehre angetragen worden ist. Sie haben auch unsere Kirche besichtigt und sehr bewundert. Siedelst Du gleich zu ihnen über oder seierst Du noch mit uns die hohen Feste?"

"Das sollst Du morgen ersahren," antwortete Paulus, der sich aufgerichtet und an einen der Pfeiler des schmalen, ungschmückten Büßerraumes gelehnt hatte. "In diesem Hause wohnt Einer, bei dem ich mir Rath holen möchte. Ich bitte Dich, laß mich allein. Wenn Du willst, so schließe das Thor und sihre mich später, ehe Du zur Ruhe gehst, wieder hinaus."

"Das kann nicht sein," gab der Andere bedenklich zurück. "Mein Weib ist krank, und mein Haus liegt fern von hier am Ende des Ortes bei der kleinen Pforte, und ich soll auch heute noch den Schlüssel zu dem Senator Petrus bringen, dessen Sohn, der Baumeister Antonius, morgen in der Frühe mit der Aufrichtung des neuen Altars beginnen will. Bei Sonnenaufgang kommen die Arbeiter und wenn ..."

"Zeige mir den Schlüffel," unterbrach ihn Paulus. "Zu welchem Segen kann doch solch' kleines Ding den Zutritt verschließen oder den Eingang öffnen! Weißt Du, Mann, es ließe sich, dächt' ich, uns Beiden helsen. Du gehst zu Deiner kranken Frau, ich aber bringe den Schlüssel, wenn ich mein Gebet vollendet habe zum Senator."

Der Pförtner besann sich kurze Zeit und will= fahrte bann ber Bitte bes künftigen Presbyters von

Nathu, indem er ihn bat, nicht gar zu lange zu verweilen.

Als er an des Senators Hause vorbeiging, roch er ben Duft von gebratenem Fleisch.

Er war ein armer Mann und dachte bei sich: "Der fastet nur, wenn er eben will, wir aber auch, wenn wir es am wenigsten möchten."

Der Wohlgeruch, der diese Alage erweckt hatte, ging von einem gebratenen Hammel aus, der den verssammelten Hausgenossen des Senators als Festspeise aufgetragen wurde.

Selbst die Sklaven nahmen an der späten Mahl-

Petrus und Frau Dorothea saßen nach Eriechenart in halb liegender Stellung neben einander auf einer einsachen Ruhebauk, und vor ihnen stand ein Tisch, den Niemand mit ihnen theilte, au den sich aber eng die Sessel der erwachsenen Kinder des Hauses schlossen.

Die Stlaven hodten näher der Thür am Erdboden und drängten sich in zwei Kreisen um je eine dampfende Schüssel, aus der sie mit der flachen Hand den bräunlichen Linsenbrei nahmen.

Gin rundliches graues Brod lag neben einem Jeden und ward erst gebrochen, nachdem der Hausnieister Jethro den Hammel zerschnitten und verstheilt hatte.

Betrus und den Seinen wurden die saftigsten Stücke vom Rücken und den Schenkeln des Thieres zur Auswahl gereicht, den Stlaven aber legte der

Schaffner je eine Scheibe auf ihr Brod, ben Männern eine ftartere, ben Weibern eine weniger große.

Mancher sah wohl mit Neid auf den saftigern Bissen seines mehr begünstigten Genossen; aber auch der am kargsten Bedachte durfte nicht klagen, denn es war den Sklaven nur zu reden gestattet, wenn der Herr ihn gestragt hatte, und über das Essen selbst, sei es in Lob, sei es tadelud zu sprechen, untersagte Petrus sogar seinen Kindern.

Mitten unter den Dienstboten hodte auch Mirjam.

Sie aß immer wenig, und alles Fleisch war ihr zuwider; darum schob sie das Nippenstücken, das ihr gereicht worden war, einer alten, ihr gegenübersitzens den Gartenarbeiterin zu, die ihr manchmal eine Frucht oder ein wenig Houig schenkte, denn Mirjam liebte alles Süße.

Petrus sprach heute gar nicht mit den Stlaven und felbst mit den Seinen nur wenig.

Fran Dorothea bemerkte nicht ohne Besorgniß die tiefe Falte zwischen seinen ernsten Augen, und wie er die Lippen fest zusammenpreste, wenn er, die Speise vergessend, gedankenvoll vor sich hinsah.

Das Mahl war beendet, aber er regte sich nicht und bemerkte keinen der fragenden Blicke, die sich auf ihn aus vielen Augen richteten.

Niemand durfte sich erheben, bebor der Herr das Zeichen gegeben.

Am ungeduldigsten von allen Amwesenden folgte Mirjam seinen Bewegungen. Sie rückte ruhelos hin und her, zerrieb das Brod, das sie übrig gelassen, mit ihren spigen Fingern, und bald flog ihr Athem schnell und schneller, bald schien er völlig still zu fteben.

Sie hatte die Hofthür gehen hören und Herma?' Schritte erkaunt.

"Er will zu dem Herrn; gleich wird er eintreten und mich mitten unter diesen da finden," dachte sie, strich unwillfürlich mit der Haud über ihr rauhes Haar, um es zu glätten, und schaute mit einem Blick, in dem sich Haß und Verachtung paarten, auf die anderen Stlaven.

Alber Hermas kam nicht.

Daß ihr Ohr sie betrogen haben könnte, besorgte sie keinen Angenblick.

Wartete er jetzt an der Thür bis zur Beendigung des Mahles? Galt sein später Besuch der Gallierin, zu der sie ihn gestern wieder mit dem Weinkruge hatte gehen sehen?

Sirona's Gatte Phöbicius, das wußte sie, war auf dem Berge und opferte dort mit seinen Genossen in einer Höhle, die sie längst kannte, beim Lichte des Bollmonds, dem Mithras.

Sie hatte den Gallier gesehen, als er während der Zeit des Abendgottesdienstes den Hof mit einigen Soldaten verließ, von denen ihm zwei eine große Kiste, aus der die Henkel eines gewaltigen Mischkessels hersvorragten, einen Schlauch voll Wasser und mancherlei Geräth nachtrugen.

Sie wußte, daß diese Männer die ganze Nacht in der Mithrasgrotte zubringen und dort "den jungen Gott", die aufgehende Sonne, mit seltsamen Gebräuchen begrüßen würden, denn mehr als einmal hatte die nengierige Hirtin sie belanscht, wenn sie vor dem Grauen des Tages mit ihren Ziegen auf den Berg gezogen und es ihr zu Ohren gekommen war, daß die Mithrasdiener ihre nächtliche Feier begingen.

Jetst flog es ihr durch den Sinn, daß Sirona allein sei, und daß der späte Besuch des Hermas vielleicht ihr und nicht dem Senator gelte.

Sie erschraf, ihr Herz that ihr wehe, und wie immer, wenn eine heftige Regung ihr Gemüth erschütterte, willenlos von der Macht der Leidenschaft hingerissen, sprang sie auf und war schon nahe der Thür, als des Senators Stimme sie zurücksielt und ihr das Unziemliche ihres Benehmens in's Bewußtsfein rief.

Ihr Pflegling lag noch immer mit entzündeter Kopfhaut siebernd darnieder, und sie wußte, daß sie jedem Tadel entgehen konnte, wenn sie auf die strenge Frage ihres Herrn antworten würde, daß der Kranke ihrer bedürfe; aber sie hatte noch niemals gelogen, und der Stolz verbot ihr auch jetzt, die Unwahrheit zu sagen.

Die anderen Stlaven erschraken, als sie dem Senator zurückgab: "Es trieb mich hinaus. Die Mahlszeit dauert so lange."

Petrus blidte zum Fenster hin, und als er wahrnahm, wie hoch schon der Mond stand, schüttelte er das Haupt, als habe er sich über sich selbst zu wundern, sprach, ohne sie zu tadeln, das Dankgebet, gab den Stlaven das Zeichen, den Saal zu verlassen, und zog sich, nachdem er den Nachtkuß seiner Kinder, unter denen nur der Bildhauer Polykarp fehlte, empfangen, in sein Gemach zurück.

Dort blieb er nicht lange allein, denn nachdem Frau Dorothea das für den nächsten Tag Ersorderliche mit ihrer Tochter Marthana und dem Schafsner besprochen und in dem Schlafgemache ihrer kleineren Kinder auf die friedlich Schlummernden einen liebevollen Blick geworfen und hier ein Decken, dort ein kleines Kissen zurechtgerückt hatte, trat sie über ihres Gatten Schwelle und rief seinen Namen.

Petrus blieb stehen, schaute sie an, und aus seinen ernsten Angen strömte jest seiner Gattin eine reiche Fülle von dankbarer Zärtlichkeit entgegen.

Dorothea kannte das gütige Herz des strengen Mannes und nickte ihm verständnisvoll zu; ehe sie aber Zeit sand zu reben, sagte er:

"Komm' nur näher heran! Es drückt hier schwer, und Dein Theil an der Last soll Dir nicht entgehen."

"Gib ihn nur her," unterbrach sie ihn eifrig. "Aus dem schlauken Mädchen ward ja die breitschultrige Alte, damit es ihr leichter werde, ihrem Herrn die mancherlei Bürden des Lebens tragen zu helsen. Aber ich din ernstlich besorgt. Schon vor dem Kirchgange ist Dir Unerfreuliches begegnet, und nicht nur in der Kathsversammlung. Mit den Kindern nuß etwas nicht recht sein!"

"Was sie für Augen hat!" rief Petrus. "Garstige, graue," gab Dorothea zurück. "Und fie sind nicht einmal sonderlich schark. Aber was euch betrifft, die Kinder und Dich, das sehen sie im Dunkeln. Du bist mit Polhfarp nicht zufrieden. Gestern, eh' er nach Rathu sortritt, haft Du ihn angesehen, so — so — wie soll ich nur sagen? Ich kann mir's wohl denken, nun was es sich handelt, aber ich glaube, Du machst Dir vergebliche Sorgen. Er ist jung, und eine so wunderschöne Frau wie Sirona..."

Petrus hatte bisher seiner Gattin schweigend zusgehört. Jest schlug er die Hände zusammen und sagte, sie unterbrechend: "Das geht wahrlich nicht mit rechten Dingen zu; — aber ich sollt' es gewohnt seine Was ich Dir in stiller Stunde vertrauen will, das erzählst Du mir, als wär' es etwas Altbekanntes."

"Warum auch nicht?" fragte Dorothea. "Wenn Du ein Reis in den Baum pfropfst und es ist gut eingewachsen, so fühlt es den Schnitt der Säge, der den Stamm trifft, und den Segen des Quells, der seine Wurzeln benetzt, als wär' ihm selbst Leid oder Heil widerfahren. Du bist der Baum und ich bin das Reis, und die Wunderkraft der Che hat aus Dir und mir eben Eins gemacht. Dein Herzschlag ist meiner, Dein Denken ist meines geworden, und darum weiß ich auch immer, ehe Du mir es sagst, was Dir die Seele bewegt."

Dorothea's gute Augen glänzten feucht bei diesen Worten; Petrus aber faßte mit Herzlickseit ihre beiden Hände und sagte: "Und wenn der alte, knorrige Stamm auch manchmal eine süße Frucht trägt, so dankt er's dem Neise. Ich mag nicht glauben, daß

die Anachoreten da oben dem Herrn besonders genehm sind, weil sie in Einsamkeit leben! Zum ganzen vollen Menschen wird der Mann doch erst durch Weib und Kind, und wer die nicht hat, der lernt ninmer die lichtesten Höhen und die dunkelsten Tiefen des Lebenskennen. Wenn der Mann sein gesammtes Sein und Können für irgend etwas einsehen mag, so ist es für sein eigenes Haus."

"Für unseres," rief Dorothea, "hast Du es red= lich gethau!"

"Für unseres," wiederholte Petrus fest und mit dem gewichtigen Volkslang seiner tiefen Stimme. "Zwei sind stärker als Einer, und wie lange ist es doch her, seit wir es verlernt haben, in allen Fragen, die das Haus angehen und die Kinder, ich' zu sagen. An Beide hat man uns heute gerührt."

"Der Senat will sich nicht am Ban des Weges betheiligen?"

"Nein! Der Bischof Agapitus hat den Ausschlag gegeben. Ich brauch' es Dir nicht zu sagen, wie wir miteinander stehen, und ich will ihn nicht schelten, denn er ist ein gerechter Mann; aber in vielen Dingen werden wir einander niemals begegnen. Du weißt ja, er war in seiner Jugend Soldat, und seine Frömmigkeit ist rauh, ja kriegerisch möcht' ich sagen. Wär' es nach ihm gegangen, und hätte mir unser Oberhaupt Obedianus nicht beigestanden, so würden wir kein einziges Viso in der Kirche haben, und sie sähe nun aus wie ein Speicher und nicht wie ein Vethaus. Wir haben einander niemals verstanden, und seit ich seinem Wunsche, Polykarp zum

Priester zu machen, entgegengetreten bin und den Jungen, der ja schon als Kind besser zeichnete, als mancher Meister in dieser elenden Zeit, die keine großen Künstler gebiert, zu dem Bildhauer Thalassius in die Lehre brachte, spricht er von mir, als wär' ich ein heide."

"Und doch schätzt er Dich hoch, ich weiß es," unterbrach ihn Frau Dorothea.

"Die gute Meinung zahl' ich ihm gern zurück," erwiederte Petrus, "und das, was ihn mir entfremdet, ist nichts Gemeines. Er meint den reinen Glauben allein zu besitzen und für ihn käupfen zu müssen. Ein heidnisches Greuel neunt er der Künstler Werke und jedes Vikoniß, glaubt er, der nie an sich selbst die läuternde Kraft des Schönen empfunden, führe zur Abgötterei. Die Engelsbilder und den guten Hirten des Polykarp ließ er sich noch gefallen, die Löwen aber versetzen den alten Krieger in Wuth. "Versluchte Göhen und Teufelswerk" nannte er sie."

"Aber auch in dem Tempel Salomonis waren Löwenbilder zu schauen," rief Dorothea.

"Das führte ich an und ferner auch, daß sie in der Katecheteuschule und in der erbaulichen Thierkunde, die wir besihen, den Heiland selbst mit einem Löwen vergleichen, und daß ja auch Markus der Evangelist, der die Lehre des Herrn nach Alexandria brachte, mit einem Löwen dargestellt wird; er aber widerstand mir immer heftiger, denn Polykarp's Werke sollen keine heilige Stätte, sondern das Cäsareum schmücken, und das ist ihm nichts als ein heidnischer Bau, und die edlen Werke der Griechen, die dort ausbewahrt werden,

nennt er widrige Fragen, mit denen der Satan die Herzen der Christen versühre. Seine derben Worte verstehen die anderen Senatoren, die meinigen nicht, und so stimmten sie ihm bei, und mein Antrag, die Straße zu bauen, ward verworfen, weil es einer christslichen Gemeinde nicht zieme, der Abgötterei Vorschub zu leisten und dem Teufel die Wege zu ebnen."

"Ich sehe Dir's an, Du hast ihnen scharf er= wiedert."

"Ich glaube wohl," fuhr Petrus zu Boden schauend fort. "Es mag manch' verlegendes Wort gefallen sein, und man ließ mich's entgelten. Besonders unzuschieden zeigte sich Agapitus, der einen Bericht der Diakonen vorwies, mit meiner Rechnungsablegung. Sie tadelten es hart, daß Du ebensoviele Brode in Heiden= als in Christenhäuser getragen. Das ist frei= lich wahr, aber —"

"Aber," rief Dorothea lebhaft, "der Hunger thut auch den Ungekauften weh, und ihre christlichen Nachbarn unterstützen sie nicht, und auch sie sind doch unsere Nächsten. Ich würde schlecht meines Amtes warten, wenn ich sie darben ließe, weil sie des besten Trostes entbehren."

"Und doch," sagte Petrus, "beschloß der Nath, daß Du in Zukunft höchstens den vierten Theil des Dir zugewiesenen Kornes für sie verwenden sollst. Du brauchst nicht zu erschrecken. Es mag ihnen von unserem Eigenen künftig gehören, was früher verkauft ward. Du wirst keinem Deiner Pfleglinge auch nur ein Brod zu entziehen haben; aber freilich, mit der An-

lage des Weges hat es nun gute Weile. Es eilt auch nicht mit seiner Vollendung, denn Polykarp wird nun bei uns seine Löwen kaum anssühren können. Der arme Bursche! Mit welcher Liebe hat er die Vorsbilder aus Thon geforunt, und wie wundervoll ist es ihm gelungen, die Haltung der majestätischen Thiere wiederzugeben! Es ist als ob ihn der Geist der alten Meister Athens beseelte. Wir werden nun überlegen, ob sich in Alexandria nicht..."

"Versuchen wir es lieber gleich," unterbrach ihn seine Gattin, "ihn zu bestimmen, die Modelle beiseite zu stellen und andere heiligere Werke zu formen. Aga= pitus sieht scharf, und das Heidenwerk liegt dem Jungen nur zu sehr am Herzen."

Der Senator runzelte die Stirn bei den letzten Worten und sagte nicht ohne Erregung: "Es ist nicht Alles verwerslich, was die Heiden geschaffen. Polykarp muß beschäftigt bleiben, erust und dauernd, denn er hat seine Augen, wo er sie nicht haben sollte. Sirona ist eines Andern Gattin, und man soll auch nicht im Scherz seines Nächsten Weib zu gewinnen suchen. Hälft Du die Gallierin für sähig, ihre Pflicht zu vergessen?"

Dorothea stutte und gab nach einigem Besinnen zurück:

"Sie ist ein schönes und eitles Kind; ja ein Kind! Dabei denk' ich an ihre Sinnesart und nicht an ihr Alter, obgleich sie freilich die Enkelin ihres wuns derlichen Mannes sein könnte, für den sie weder Liebe, noch Achtung, nein, nichts als lauter Abneigung fühlt.

Ich weiß nicht was, aber etwas Entsekliches muß er ihr schon in Rom zugefügt haben, und ich versuch' es gar nicht mehr, ihr Gerg zu ihm gurückzulenken. In allen anderen Dingen ist sie weich und fügsam, und ich kann oft nicht fassen, woher sie, wenn sie mit den Kindern spielt, den ausgelassenen Frohsinn nimmt. Du weißt ja, wie die Kleinen und selbst Marthana an ihr hängen. Ich wollte, fie war' eine Chriftin, denn auch mir ift sie lieb, warum follt' ich es leugnen. Man kann nicht traurig sein, wenn sie da ist, und sie ist mir zugethan und fürchtet meinen Tadel, und ist immer bestrebt, meinen Beifall zu gewinnen. Bu ge= fallen sucht sie freilich allen Menschen, selbst den Rindern; aber Polykarp, so viel ich sehe, nicht mehr als den Anderen, ein wie stattlicher Mann er auch ist. Gewiß nicht!"

"Doch der Junge," sagte Petrus, "schaut nach ihr und Phöbicius hat es bemerkt. Er begegnete mir gestern, als ich nach Hause kam, und ersuchte mich in seiner fäuerlich höslichen Weise, meinem Sohn den Rath zu ertheilen, künftig, wenn er Rosen berschenken wollte, sie in andere als in sein Fenster zu werfen, denn er sei kein Freund von Blumen, und für sein Weib ziehe er es vor, sie selbst zu pslücken."

Die Gattin des Senators erblaßte und rief dann furz und entschlossen: "Wir brauchen den Miethsmann nicht, und so schwer ich sein Weib vermissen werde, das Beste wird sein, wenn Du ihn ersuchst, sich eine andere Wohnung zu suchen."

"Nicht weiter, Frau," unterbrach sie Petrus ernst

und mit einer abweisenden Handbewegung. "Wollen wir es Sirona biifen laffen, daß unfer Sohn eine Unbesonnenheit um ihretwillen beging? Du sagtest ig felbst, ihr Vertehr mit den Kindern und ihre Achtung por Dir bewahrten sie bor Berirrungen, und nun sollten wir ihr die Thur weisen? Mit nichten. Die Gallier bleiben in meinem Saufe, jo lange fie nichts begehen, was mich zwingt, sie baraus zu verweisen. Mein Bater war zwar ein Grieche, durch die Mutter aber hab' ich amalekitisches Blut in den Adern, und wollte ich Die, mit denen ich einmal unter meinem Dache das Brod theilte, von meiner Schwelle weisen, so würde ich mich selbst entehren. Bolnkarp soll aewarnt werden und hören, was er uns, sich selbst und bem Gebot des Herrn ichuldig ift. Ich weiß feine hoben Gaben zu ichagen und bin fein Freund, aber auch fein herr und werde es zu verhindern wiffen, bağ mein Cohn die leichten Sitten ber hauptstadt in feines eigenen Baters Haus einführt."

Die letten Worte klangen wie Hammerschläge, und harte Entschlossenheit lenchtete aus den Augen des Senators.

Dennoch näherte sich ihm seine Gattin ohne Furcht, legte ihre Hand auf seinen Arm und sagte: "Wie gut es doch ist, daß der Mann das Rechte im Auge behält, wenn wir Frauen dem schnellen Trieb unseres Herzeuß folgen. Auch im Ningkampf bedient ihr euch nur der erlaubten Griffe, während streitende Weiber die Nägel und Zähne gebrauchen. Ihr versteht besser dem Unrecht zu wehren als wir, das hast

Du mir wieder gezeigt; aber in der Vollbringung des Guten seid ihr uns nicht überlegen. Die Gallier mögen in Frieden bei uns wohnen bleiben, und nimm Du Polykard nur ftreng in's Gebet; aber thu' es auerst als sein Freund. Ober war' es nicht beffer, wenn Du das mir überließest? Er hat sich so fehr auf die Ausführung der Löwen und feine Mitwirkung bei dem großen Bau in der Hauptstadt gefreut, und damit soll es nun aus sein! Ich wollte, Du hättest ihm das schon eröffnet, aber Liebesgeschichten sind Frauensachen und Du weißt ja, wie aut mir der Junge ist. Ein Wort der Mutter wirkt manchmal tiefer als ein Schlag des Vaters, und es ist im Leben wie im Kriege. Erst führt man die Bogenschützen in's Weld, und die Schwerbewaffneten bleiben zurud und dienen ihnen zur Stütze. Will der Beind nicht weichen, so treten sie vor und bringen den Rampf gur Entscheidung. Laß mich zuerst mit dem Jungen reden! Es fann ja fein, daß er nur jum Scherze der Gallierin, die mit feinen Geschwistern spielt, als ware fie eine der ihren, die Rosen in's Feuster warf. Ich werde ihn prüfen, und verhält es sich so, dann wär' es weder gerecht noch flug, ihn zu tadeln. Selbst bei der Warnung bedarf es der Vorsicht, denn schon Mancher, der niemals an's Stehlen dachte, ift durch falschen Verdacht zum Dieb geworden. Co ein junges Berg, das zu lieben beginnt, ist wie ein wilder Knabe, der am liebsten die Wege wandelt, vor denen man ihn warnt. Als ich ein Mädchen war, hab' ich felbst zum ersten Mal gemerkt, wie aut ich Dir sei, als des

Senators Aman Fran, die Dich für ihre eigene Tochter begehrte, mir rieth, mich vor Dir zu hüten. Wer seine Zeit unter all' den Lockungen des griechischen Sodom so ernst benütt hat wie Polytarp, wer sich dort von seinen Lehrern und Meistern solches Lob erworben wie er, dem haben die leichten Sitten der Alexandriner nichts geschadet. In den ersten Jahren nimmt der Mensch seinen Richtung für das spätere Leben, und die hatte er gewonnen, ehe er unser Haus verließ. Ja, wüßt' ich auch nicht, wie brav Polykarp ist, so braucht' ich doch nur auf Dich zu sehen, um mir zu sagen: Ans dem Kind, das dieser da groß zog, wird nie und nimmer ein schlechter Mann."

Petrus zuckte bedauerlich, als halte er die Schmeischelworte seines Weibes für eitle Thorheit-, und doch lächelnd die Achseln und fragte:

"Bei welchem Rhetor bist In in die Schule gegangen? Mag es denn sein; sprich Du mit dem Jungen, wenn er aus Rarthu zurücksommt. Wie hoch schon der Mond steht! Komm' nun zur Ruhe. Anstonius soll morgen in aller Frühe den Altar anfstellen, und da will ich dabei sein."



## Neuntes Kapitel.

irjam hatte recht gehört.

Während sie beim Abenbessen fostgehalten wurde, hatte Hermas die Hofthur geöffuet. Er war gesommen, um dem Scuator zum Dank für die Arzneien, denen sein Vater ein besseres

Befinden verdankte, einen stattlichen jungen Steinbock, den er vor wenigen Stunden erlegt hatte, zu über= bringen.

Das würde freilich bis zum nächsten Morgen Zeit gehabt haben, aber es ließ ihm keine Ruhe oben auf dem Berge, und er verhehlte sich's nicht und wollte sich's gar nicht verhehlen, daß ihn weit weniger das Berlangen, seinem Dank Ausdruck zu geben, als seine Hoffnung, Sirona zu sehen und ein Wort von ihren Lippen zu hören, in die Sase trieb.

Er hatte sie seit seiner ersten Begegnung mehrere Male gesprochen und war sogar in ihrem Hause gewesen, wenn sie ihm Wein für seinen Vater gab und er die geleerten Flaschen zurücktrachte. Einmal, als sie das Gefäß, das er hielt, ans dem größern Arnge füllte, hatten ihre weißen Finger die seinen berührt, und ihre Frage, ob er sich denn vor ihr fürchte oder warum sonst seine Hand, die doch start zu sein scheine, so ängstlich zittere, kam ihm nicht aus dem Sinn.

Je mehr er sich dem Hause des Petrus näherte, je heftiger schling sein Herz. Bor der Hosthür blieb er stehen, um Athem zu schöpfen und sich zu sammeln, denn er sühlte, daß es ihm, erregt wie er war, schwer werden würde, in zusammenhängender Rede zu sprechen.

Endlich legte er seine Hand auf den Drücker des Thores und trat in den Hof.

Die Wachthunde kannten ihn schon und bellten nur einmal auf, als er die Schwelle übertrat.

Er hatte etwas zu bringen und wollte nichts nehmen, und dennoch kam er sich vor wie ein Dieb, als er sich erst nach dem vom Mondenlicht hellbelenchteten großen Haus und dann nach dem des Galliers unsischate, das, von der Nacht verhüllt, in unbestimmten Umrissen dalag und einen breiten, dunklen Schatten auf die glattgetretenen, schimmernden Granitstücke des Pssafters warf.

Kein Mensch war zu sehen, und der Geruch des Festbrateus sehrte ihn, daß Petrus und die Seinen beim Mahl versammelt waren.

"Ich käme den Schmansenden ungelegen," sagte er sich, indem er den Bock auf die Steinbank neben der Thür legte und dabei nach dem, ihm nur zu wohl bekannten Fenster Sirona's schante.

Es war nicht erleuchtet, aber er nahm ein helles Etwas in dem steinernen Rahmen wahr, und dieses zog seinen Blick mit unwiderstehlicher Zaubermacht an sich.

Jest bewegte es sich, jest erhob neben ihm Si=rona's Windspiel die scharfe Stimme.

Sie war es, sie mußte cs sein!

Ihr Bild trat mit all' seinem Glanze vor seine Augen, und schnell flog es ihm durch den Sinu, daß sie allein sei, denn ihrem Gatten Phöbicius und der alten Stlavin war er unter den Mithrasanbetern auf dem Weg in die Oase begegnet.

Aus dem frommen Jüngling, der die Geißel auf sein Fleisch fallen ließ, um verführerische Traumgestalten zu bannen, war in wenigen Tagen ein Anderer geworden.

Um des Baters willen wollte er den Berg noch nicht verlassen, aber sest entschlossen war er, der Welt nicht mehr aus dem Wege zu gehen, nein, vielmehr sie zu suchen.

Dem frommen Paulus hatte er die Pflege des Baters überlassen und war unter den Felsen umhergesschweift. Bald übte er sich dort im Diskuswersen, bald jagte er Steinböcke und Raubthiere, bald auch stieg er, aber immer nur mit Zagen, in die Oase hernieder, nm daselbst des Senators Haus zu umkreisen und Sirona zu sehen.

Unwiderstehlich zog es ihn jetzt, da er sie allein wußte, zu ihr hin.

Was er von ihr wollte, wußte er sich selbst nicht zu

sagen, und völlig klar war ihm nichts, als der Wunsch, ihre Finger noch einmal mit den seinen zu berühren.

Ob das eine Sünde sei oder nicht, galt ihm gleich. Sünde war auch sein harmloses Spiel, Sünde jeder Gedanke an die Welt, nach der er sich sehnte, genannt worden, und er war völlig entschlossen, die Sünde auf sich zu nehmen, um sein Ziel zu erreichen. Um Eude war sie nichts als ein Schreckgespenst, mit dem man Kinder ängstigt, und der würdige Petrus hatte es ihm bestätigt, daß er ein Mann sei, von dem man Thaten erwarte. Mit dem Gesühl, etwas Unerhörtes zu wagen, näherte er sich dem Fenster der Gallierin, und diese erkannte ihn sogleich, denn das Licht des Vollmonds umfing ihn.

"Hermas!" hörte er leise rufen.

Da übersiel ihn ein so heftiger Schreck, daß er wie gebaunt stehen blieb und er meinte, eine Lähmung habe sein Herz befallen.

Und zum audern Male rief eine weiche Frauenstimme: "Hermas, bist Du es? Was führt Dich in so später Nachtstunde zu ums?"

Er stammelte unzusammenhängende Worte; sie aber sagte: "Ich verstehe Dich nicht, komme doch näher."

Willenlos hob er den Fuß, trat in den Schatten des Hauses und bis an ihr Fenster heran.

Sie trug ein weißes Gewand mit offenen Aermeln, und ihre Arme leuchteten aus dem Dunkel nicht weniger hell als das Alcid. Das Windspiel bellte von Neuem auf. Sie beruhigte es und fragte dann Hermas nach seines Vaters Ergehen, und ob er wohl Wein bedürfe.

Er erwiederte, daß sie gut sei, engelhaft gut, aber daß der Aranke sich schnell erhole, und sie ihm ja schon viel zu viel von dem Ihren gegeben habe.

Beide sagten nur, was Jedermann hören durfte, und doch flüsterten sie, als ob sie Berbotenes redeten.

"Warte einen Angenblick," bat nun Sirona und verschwand in dem Zimmer.

Bald darauf zeigte sie sich wieder und fagte leise und traurig:

"Ich würde Dich in das Haus laden, aber Phöbicius hat die Thür verschlossen. Ich din ganz allein. Halte die Flasche, damit ich sie durch das Fenster aus dem Kruge fülle."

Bei diesen Worten bückte sie sich nach dem größern Gefäße. Sie war kräftig, aber der Krug schien ihr heut weniger leicht als an anderen Tagen, und seufzend sagte sie: "Die Amphora ist mir zu schwer."

Er streckte die Hand zu dem Fenster hinauf; wiederum berührten ihre Finger die seinen und wieder fühlte er den seligen Schauer, an den er sich Tag und Nacht erinnert hatte, seitdem er ihn zum ersten Wal empfunden.

In diesem Angenblicke wurde es lant in dem gegenüberliegenden Hause. Die Stlaven erhoben sich von der Mahlzeit.

Sirona wußte, was da vorging.

Sie erschraf und rief, indem sie angstvoll anf

die Thür des Senators wies: "Um aller Götter willen, sie kommen, und wenn sie Dich hier sehen, so bin ich verloren."

Hermas überschaute, nach dem andern Hause hinüberlauschend, mit einem schnellen Blick den Hof, und als er sah, daß vor den sich mehr und mehr nähernden Leuten des Petrus tein Entrinnen möglich sei, rief er Sirona gebieterisch zu: "Tritt zurück!" und schwang sich durch das Fenster in des Galliers Gemach.

Im selben Augenblick öffnete sich die Thur des Senators, und die Stlaven ftrömten in den Hof.

Allen voran Mirjam, die den weiten Raum er= wartungsvoll, suchend, enttäuscht überschaute.

Er war nicht da, und deunoch hatte sie ihn einstreten hören, und zum zweiten Mal war die Thür nicht gegangen; sie wußte es mit voller Gewißheit.

Einige Sklaven begaben sich in die Ställe, andere traten vor das Thor auf die Straße, um die Kühlung bes Abends zu genießen.

Der Schaffner Jethro bemerkte den Steinbock, hob ihn auf und ließ ihn von einem seiner Untergebenen in das Borrathshaus tragen. Er fragte nicht nach seiner Hertunft, denn ein amalekitischer Jäger, dem Petrus ein Stück Acker zur Benuhung überlassen, pflegte seine besten Beutestücke stets ohne ein erklärendes Wort vor die Thür seines Wohlthäters zu legen.

Gruppenweise setten sich die Stlaven auf den Boden, schauten in die Sterne, plauderten und sangen.

Nur die Hirtin blieb auf dem Hof und durchforschte ihn nach allen Seiten hin, als suche sie ein verlorenes Aleinod. Selbst hinter die Mühlsteine und ben dunklen Schuppen, in dem das Werkzeug der Steinmegen verwahrt ward, schante sie. Dann blieb sie stehen und balte die kleinen Hände zu Fäusten.

Mit wenigen leichten Sätzen sprang sie in den Schatten bes Hauses ber Gallier.

Gegenüber dem Fenster Sirona's blieb sie stehen und lauschte. Der Mann, welcher da dein auf und nieder ging, war er und kein anderer.

Jest wußte sie, wo er weile, und sie versuchte zu lachen, weil ihr das Weh, das sie empfand, zu brennend heiß schien, als daß es sich hätte durch Thränen löschen lassen.

Dabei verlor sie doch nicht völlig die Ueberlegung. "Sie sind im Dunkeln," dachte sie, "und werden mich sehen, wenn ich mich unter das Fenster stelle, um zu lauschen, und doch muß ich wissen, was sie zusammen treiben."

Mit einer schnellen Wendung kehrte sie der Wohnung des Galliers den Nücken, trat in den hellen Mondschein, blieb dort stehen und begab sich dann in das Stlavenhaus. Nach wenigen Minuten schlüpfte sie hinter die Mühlsteine und kroch gewandt und geräuschlos wie eine Schlange entlang dem tief beschatteten Jundamente der Wohnung des Centurio am Boden hin und blieb unter dem Fenster Sirona's liegen.

Ihr laut pochendes Herz erschwerte ihrem scharfen Ohre das Lauschen, aber wenn sie auch nicht verstehen konnte, was er sagte, so unterschied sie doch den Klang seiner Stimme. Er war nicht mehr in Sirona's Ge-

mach, sondern mit ihr in bem nach der Straße ge= legenen Raume.

Nun kounte sie wagen, sich aufzurichten, um in das geöffnete Fenster hineinzuschauen.

Die Thur, welche die beiden Zimmer der Gallier verband, war geschlossen, und ein Lichtstreisen zeigte ihr, daß in dem Wohnzimmer des Phöbicius, in dem die Beiden weilten, eine Lampe breune.

Schon erhob sie die Hand, um sich in das dunkle Schlafgemach zu schwingen, als ein helles Lachen aus Sirona's Mund ihr Ohr traf.

Das Bild der Feindin trat vor ihre Seele, strahlend und von Licht umflossen wie an jenem Morgen, da Hermas ihr, von Entzücken gelähmt, gegenüber gestanden hatte. Und jett, jett sag er wohl zu ihren Füßen und sagte ihr süße Schmeichelworte und sprach ihr von Liebe und streckte den Arm nach ihr auß; sie aber hatte gelacht.

Nun lachte fie wieder!

Warum ward es jest still?

Bot sie ihm wohl die rothen Lippen zum Kusse? Gewiß, gewiß!

Und Hermas entwand sich nicht ihren weißen Armen, wie er aus den ihren an jenem Mittag am Quell sich mit Abscheu gerissen hatte, um nicht wiederzukehren.

Kalter Schweiß trat auf ihre Stirn, sie faßte wie eine Unsinnige in ihr dichtes schwarzes Haar, und aus ihrem bleichen Munde drang ein lauter Ruf, der dem Schrei eines geängstigten Thieres glich.

Wenige Augenblicke später schlüpfte sie durch die Ställe und das Thor, durch welches man das Vieh hinaustrieb, in's Freie und eilte, ihrer selbst nicht mächtig, auf den Berg, zu der Mithrasgrotte, zu Phöbicius, dem Gatten Sirona's.

Der Anachoret Gelasius sah von ferne die Gestalt der im Mondschein den Berg hinanrasenden Hirtin und den sich ihr von Stein zu Stein nachschwingenden Schatten, und warf sich an die Erde und schling ein Kreuz über seine Stirn, denn er glaubte eine Sputzgestalt aus der Götterschaar der Heiden, eine von einem Sathr verfolgte Oreade, erblickt zu haben.

Sirona hatte den Schrei der hirtin gehört.

"Was war das?" fragte sie erschreckt den Jüngling, der im vollen Festschmuck eines römischen Ofsiziers, schön wie ein junger Kriegsgott, aber linkisch und unsoldatisch genug in seinen Bewegungen, vor ihr stand.

"Eine Eule hat geschrieen," entgegnete Hermas. "Der Bater muß mir endlich sagen, welchem Hause wir entstammen, und ich gehe nach Byzanz, dem neuen Nom, und sage dem Kaiser: Hier bin ich und will unter Deinen Kriegern für Dich kämpfen."

"So gefällst Due mir," rief Sirona.

"Wenn das wahr ift," gab Hermas zurück, "so beweise es und saß mich nur einmas meine Lippen auf Dein schimmerndes Goldhaar drücken. Du bist so schön und freundsich wie eine Blume, so froh und glänzend wie ein Bogel, und doch so hart wie der Stein unseres Berges. Wenn Du mir nicht einen Kuß gewährst, so sehne ich mich krank und schwach,

ehe ich hier fort kann, um im Kriege meine Kraft zu bewähren."

"Und göb' ich Dir nach," lachte die Gallierin, "so würdest Du immer mehr Küsse haben wollen und am Ende gar nicht mehr fort mögen. Nein, nein, mein Freund: Ich bin die Weisere von uns Beiden. Geh' jeht in das dunkle Zimmer. Ich will nachseh'n, ob die Leute wieder herein sind und ob Du durch das Straßensenster ungesehen fort kaunst, denn Du bist schon viel zu lange bei mir gewesen. Hörst Du, ich verlang' es!"

Hermas gehorchte seufzend; Sirona aber öffnete die Laden und schaute in's Freie.

Die Stlaven zogen sich eben in den Hof zurück, und sie rief ihnen freundliche Worte zu, die nicht minder freundlich erwiedert wurden, denn die Gallierin, die auch den Geringsten nicht übersah, war Allen lieb und angenehm. Mit vollen Zügen zog sie die kühle Nachtluft ein und schaute vergnügt zum Mond empor, denn sie war sehr zufrieden mit sich selbst.

Alls Hermas sich zu ihr in's Zimmer geschwungen hatte, war sie erschreckt zurüchgetreten, er aber hatte ihre Hand ergriffen und seine glühenden Lippen auf ihren Arm gedrückt. Sie ließ es geschehen, denn eine seltsame Verwirrung hatte sich ihrer bemächtigt.

Da hörte sie, wie Frau Dorothea rief: "Gleich, gleich! Ich will nur den Kindern erst gute Nacht sagen."

Diese schlichten Worte aus diesem Munde wirkten zauberhaft auf das gemißhandelte, beargwohnte und Eberk, Homo sum. doch so recht für Glück, Liebe und Freude geschaffene, schon und warmherzige Weib.

Alls ihr Gatte sie eingeschlossen und selbst ihre Sklavin mit sich genommen, hatte sie zuerst gerast, geweint, auf Rache und Flucht gesonnen und sich dann, innerlich gebrochen und still an ihre schöne Heimat, ihre Geschwister und die dunklen Olivenhaine von Arelas denkend, an das Fenster zurückgezogen.

Da erichien Hermas.

Es war ihr nicht entgangen, daß der junge Anachoret sie leidenschaftlich bewundere, und das freute sie, denn er gefiel ihr, und die Verwirrung, die sich seiner bei ihrem Anblick bemächtigt hatte, schmeichelte ihr und erschien ihr doppelt werthvoll, da sie wußte, daß der Einsiedler im Schaffell, den sie mit Wein beschenkte, doch eigentlich ein voruehmer Jüngling sei.

Und wie bemitseidenswerth war der Arme, dem ein harter Vater die Jugend stahl!

Eine Frau schenkt leicht dem Maune, den sie bemitleidet, zärtliche Neigung, vielleicht weil sie es ihm verdankt, daß sie sich als die Stärkere fühlen darf, und weil durch ihn und sein Leid die edelste Lust des Frauenherzens, mit psleglicher Sorgfalt hülfreich zu sein, Befriedigung erwartet. Frauenhände sind weicher als die unseren. Im Mäunerherzen pflegt die Liebe zu erlöschen, wenn das Mitleid beginnt. Auf die keimende Pflanze der Neigung eines Weides wirkt Bewunderung wie Sonnenschein, und das Mitleid ist der Glanz, den das Frauenherz selber ausstrahlt.

Weder der einen noch des andern hätte es an

jenem Abend bedurft, um Sirona zu veranlaffen, Hermas an ihr Fenster zu rufen.

Sie fühlte sich so bang und vereinsamt, daß Jeder ihr willsommen erscheinen mußte, ans dessen Munde sie ein freundliches, ihr schwer verletztes Selbstgefühl aufrichtendes Wort erwarten durfte.

Und nun erschien der junge Anachoret, der in ihrer Nähe sich selbst und alles Andere vergaß, dessen Blicke, dessen Bewegungen, dessen Schweigen selbst ihr zu huldigen schienen. Und sein keder Sprung zu ihr in's Fenster und sein glühendes Werben! Das ift Liebe, sagte sie sich. Ihre Wangen erglühten, und als Hermas ihre Hand ergriff und seine Lippen auf ihren Arm preßte, wehrte sie ihm nicht, dis Dorothea's Rufsie an die würdige Frau erinnerte und an die Kinder, und durch diese an ihre eigenen fernen Geschwister.

Wie ein reinigender Strom goß sich der Gedanke an diese Reinen durch ihr getrübtes Gemüth, und es slog ihr die Frage durch den Sinn: Was wär' ich ohne die da drüben, und ist es dieser große, verliedte Bursch, der neulich vor Polykarp wie ein Schulknabe dastand, deun werth, daß ich um seinetwillen das Recht, ihnen frei in die Augen zu schauen, aufgebe? Und sie stieß Hermas, der sich zum ersten Mal mit seinen Lippen ihrem dustenden Goldhaar zu nahen wagte, mit Strenge von sich und gebot ihm, bescheiden zu sein und ihre Hand frei zu geben.

Sie sprach leise, aber mit solcher Bestimmtheit, daß der an Gehorsam gewöhnte Jüngling sich wider= standslos von ihr in das Wohnzimmer schieben ließ. Dort stand eine breunende Lampe auf dem Tische, und auf der Auhebank, an der mit buntem Stuft beskleideten Seitenwand des Gemaches lagen die Kleider, der Helm, der Centurionenstad und die anderen Theile der Rüstung, welche Phöbicius vor seinem Aufbruche zu dem Mithrasseste abgelegt hatte, um sich mit dem Gewand eines Geweihten vom Grade des Löwen zu schmücken.

Das Lampenlicht entzog nunmehr Sirona's Gestalt dem Dunkel, und als sie so in all' ihrer Schönsheit mit gerötheten Wangen vor ihm stand, da begann des Jünglings Herz höher zu schlagen, und mit neu erwachter Kühnheit breitete er seine Arme aus, um sie an sich zu ziehen; die Gallierin aber wich ihm aus, trat hinter den Tisch, stützte ihre Hände auf seine geglättete Platte und verwies ihm, von der Tasel wie durch einen Schild geschützt, mit verständigen, sast mütterlich klingenden Worten sein überfreies, anmaßensdes und unziemliches Benehmen.

Gin Kenner bes weiblichen Herzens würde über biese Worte aus diesem Mund und in dieser Stunde gelächelt haben, Hermas aber schling erröthend die Augen nieder und vermochte ihr nichts zu entgegnen.

In der Gallierin war eine große Veränderung vorgegangen.

Sie fühlte sich sehr stolz auf ihre Tugend, auf den Sieg, den sie über sich selbst errungen hatte, und wünschte, indem sie sich in dem Glanz ihrer eigenen Vortrefflickeit sounte, daß auch Hermas dieselbe emphinden und anerkennen möge.

Sie begann ihm vorzutragen, wie Vieles sie in der Case zu entbehren und zu leiden habe, und sprach auch von der Tugend und den Pstächten des Weibes und der Schlechtigkeit und Vermessenheit der Männer.

Hermas, sagte sie, sei nicht besser als die Anderen, und weil sie sich gütig gegen ihn erwiesen, so glaube er schon ein Necht auf ihre Neigung zu haben. Aber er irre sich sehr, und wenn der Hof nur frei wäre, so hätte sie ihm längst die Thür gewiesen.

Der junge Einsiedler hörte ihr bald nur noch mit halben Ohren zu, benn seine Aufmerksamkeit wurde von den vor ihm liegenden Rüftungkstücken des Phösticius gefesselt, die seinen leidenschaftlich erregten Emspfindungen eine neue Richtung gaben.

Unwillfürlich streckte er seine Hand nach dem glänzenden Helm aus und unterbrach die schöne Rednerin mit der Frage: "Darf ich ihn aussehen?"

Da lachte Sirona und rief erheitert und gänzlich verwandelt: "Nimm ihn nur! Du möchtest wohl ein Soldat sein? Wie gut er Dir steht! Thu' einmal das garstige Fell ab und laß sehen, wie sich der Anachoret als Centurio ausnimmt!"

Hermas ließ sich das nicht zweimal sagen.

Er schmückte sich mit der Rüstung des Galliers, und Sirona half ihm dabei.

Es muß wohl kläglich mit uns Menschen bestellt sein! Wie käme es souft, daß wir von früh an die größte Lust an Verkleidungen, das heißt doch in der Preisgabe unserer eigenen Persönlichkeit zu Guusten einer andern, deren Gestalt wir borgen, zu sinden

pflegen! Dieses schwer erklärliche Vergnügen theilt das Kind mit dem Weisen, und der ernste Mann, der es verdammte, wäre eben kein Weiser, denn wer der Narrheit gänzlich entsagt, der ist um so gewisser ein Narr, je weniger er es zu sein glaubt. Selbst das Verkleiden von Anderen ist namentlich für Frauen von selkenem Reize. Es fragt sich oft, wer die größere Lust empfindet, die ihre Herrin anpußende Zose oder die mit dem kostbaren Staat bekleidete Gebieterin.

Sirona war jeder Art von Munmerei zugethan. Wenn es nöthig gewesen wäre, nach einem Grunde zu suchen, warum des Senators Kinder und Enkel sie so sehr liebten, so wäre der nicht zuletzt zu nennen gewesen, daß sie sich von ihnen willig und heiter nit bunten Tüchern, Bändern und Blumen herauspußen ließ, und ihrerseits es verstand, die abenteurlichsten Verkleidungen für sie zu erdeuken.

Sobald sie Hermas mit dem Helme vor sich stehen sah, wandelte die Lust sie au, die von ihm selbst begonnene Mummerei weiter durchzusühren.

Eifrig und völlig harmlos rückte sie ihm den Wassenrock zurecht, half sie ihm den Panzer zuschnallen und das Schwert besestigen.

Während dieser Arbeit, bei der sich der Anachoret ungeschickt genug erwies, erscholl gar häufig ihr über= aus munteres und angenehmes Lachen.

Wenn er dann, was gleichfalls nicht selten geschah, ihre Hand zu ersassen suchte, schlug sie ihm kräftig auf die Finger und schalt ihn.

Hermas' Befangenheit schwand bei diesem ver-

gnüglichen Spiel, und bald begann er ihr mitzutheilen, wie verhaßt ihm das einsame Leben auf dem Berge sei. Er erzählte ihr, daß Petrus selbst ihm gerathen, seine Kraft in der Welt zu versuchen, und vertraute ihr au, daß er, wenn sein Vater genesen, ein Soldat werden und rühmliche Thaten verrichten wolle.

Sie stimmte ihm bei, lobte und ermunterte ihn. Dann tadelte sie seine lässige Haltung, zeigte ihm mit fomischem Ernste, wie ein Arieger zu stehen und zu gehen habe, nannte sich seinen Exerziermeister und ergötzte sich an dem Eiser, mit dem er ihr nachzuahmen bemüht war.

In solchem Spiele vergingen die Stunden.

Hermas fühlte sich stolz in dem soldatischen Schmuck und glücklich durch ihre Gegenwart und in der Hoffnung auf künftige Thaten; Sirona aber war so heiter wie sonst nur im Spiel mit den Kindern, und selbst Mirjam's wilder Schrei, den der Jüngling für den Ruf einer Eule erklärt hatte, konnte sie nur auf kurze Zeit an die Gefahr erinnern, der sie sich aussetzte.

Die Sklaven des Petrus waren längst zur Ruhe gegangen, als das Spiel mit Hermas sie zu ermüden begann, und sie ihm besahl, die Rüstung ihres Gatten abzulegen und sie zu verlassen.

Hermas gehorchte, während sie die auf die Straße führenden Laden behutsam öffnete und sich zu ihm unwendend sagte:

"Durch den Hof darfst Du nicht; Du mußt durch dieß Feuster in's Freie. Aber da kommt Je-

mand die Straße herauf. Laß ihn erst vorbei. E3 wird ja nicht lange dauern, denn er hat es eilig."

Behutsam zog sie die Laden an sich und lachte wieder, als sie sah, wie ungeschickt sich Hermas beim Abschnallen der Beinschienen benahm.

Aber schon erstarb auf bem heitern Munde das Lachen, benn das Hofthor flog auf, ihr Windspiel und die Doggen des Senators schlugen an, und sie erkannte ihres Gatten Stimme, die den Hunden Nuhe gebot.

"Fort, fort, um der Götter willen!" rief sie mit bebender Stimme, löschte mit jener schnellen Geistes=gegenwart, die die Schickung schwachen Frauen in jäh hereinbrechender Gefahr als Wasse verleiht, die Lampe aus, drängte Hermas zum Fenster, stieß die Laden auf, und der Jüngling schwang sich, ohne ihr Lebe=wohl zu sagen, mit einem kräftigen Sage auf den Weg und jagte, begleitet von dem Gebell der Hunde, das in allen Häusern erwachte, die Straße hinauf, nach dem Kirchlein zu.

Noch hatte er ben halben Weg dorthin nicht zurückgelegt, als ihm eine männliche Gestalt entgegentrat.

Angstvoll sprang er in den Schatten eines Hauses, aber der nächtliche Wanderer beschleunigte jetzt seinen Schritt und kam gerade auf ihn zu.

Da begann er von Neuem zu laufen; der Andere verfolgte ihn aber und blieb ihm auf den Fersen, bis er das Bereich der Häuser verlassen und den Vergspfad betreten hatte.

Hermas fühlte, daß er schneller sei als sein Verfolger, und setzte schon an zum Sprung über einen den Weg versperrenden Felsblock, als er hörte, daß hinter ihm sein Name gerufen wurde.

Er blieb stehen, denn er hatte in der Stimme des Mannes, vor dem er floh, die des guten Panlus erkannt.

"Du also," sagte der Alexandriner und rang keuchend nach Athem. "Ja, Du bist schneller als ich. Die Jahre hängen Blei an die Füße, aber weißt Du, was ihnen gar hurtige Flügel verleiht? Du hast es ja eben ersahren! Ein böses Gewissen, meine ich. Und von dem Deinen ließe sich Schönes erzählen; die Hunde bellen es sant genug in die Nacht hinein!"

"Mögen sie doch," entgegnete Hermas trotig und suchte sich vergeblich von des Anachoreten starker Hand, die ihn sesthielt, zu besreien. "Ich habe nichts Böses gethan!"

"Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Weib," unterbrach ihn Paulus mit schwerem Ernst in der tiefen Stimme. "Du bist bei der schönen Gattin des Centurio gewesen, und eure Zusammenkunst ward überrascht. Wo hast Du Dein Schaffell?"

Hermas schrak zusammen, griff nach der Schulter und rief dann, indem er sich mit der Faust an die Stirn schlug: "Barmherziger Himmel, ich ließ es bei ihr! Nun wird es der Wütherich finden!"

"Er hat Dich nicht selbst gesehen?" fragte Ban= tus mit dringlichem Gifer.

"Nein, gewiß nicht," stöhnte Hermas, "aber das Fell . . . ."

"So, so," murmelte Paulus, "Deine Sünde wird barum nicht kleiner, aber es wird sich nun doch etwas thun lassen. Deute nur, wenn das Deinem Bater zu Ohren käme; an's Leben könnt' es ihm gehen."

"Und die arme Sirona!" feufzte Bermas.

"Laß mich nur machen," unterbrach ihn Baulus. "Mit der bringe ich schon Manches in's Gleiche. Da nimm mein Schaffell. Du willst nicht? Freilich, wer sich nicht scheut, die Che zu brechen, der macht sich auch nichts daraus, der Mörder seines Baters zu werben. - So ift es recht! Sier an ber Schulter mirb es zusammengebunden, und Du wirst es brauchen. denn Du nußt fort von hier, nicht nur für heut und morgen. Du möchtest ja gern in die Welt, und nun wird es sich zeigen, ob Du wirklich auf eigenen Füßen zu wandern verstehft. Erst gehst Du nach Rafthu und begrüßest dort in meinem Namen den frommen Nifon. und theilst ihm mit, ich würde auf dem Berge verbleiben, denn in langem Gebet in der Kirche hätt' ich gefunden, daß ich nicht werth sei des Amtes eines Aeltesten, das sie mir angetragen. Dann läßt Du Dich von einem Schiffer über das Schilfmeer feken und streifst auf dem ägnptischen Ufer umber. haben sich Blemmperschaaren dort drüben gezeigt. Die follst Du im Auge behalten, und wenn die wilden Gefellen zu einem neuen Ueberfall herüberzukommen versuchen, so wirft Du die Wache auf der Bergesspike warnen. Wie Du über das Meer und ihnen zuvor= tommst, das ist Deine Sache. Fühlst Du Dich fühn und umsichtig genng, um diese Aufgabe zu lösen? Ja? Das hab' ich erwartet! Nun möge der Herr Dich geleiten. Für Deinen Vater werde ich sorgen, und sein Segen und der Deiner Mutter sind bei Dir, wenn Du aufrichtig bereust, und wenn Du jetzt Deine Schuldigkeit thust."

"Ihr werdet erfahren, daß ich ein Mann bin," rief Hermas, und seine Augen leuchteten. "Mein Bogen und meine Pfeile liegen in Deiner Höhle, die hol' ich, und dann . . . Nun, ihr werdet ja sehen, ob ihr den rechten Boten entsandtet. Grüße den Bater und gib mir noch einmal die Hand."

Paulus faßte des Jünglings Rechte, zog ihn zu sich heran und füßte seine Stirn mit väterlicher Junig= keit. Dann sagte er:

"In meiner Höhle unter dem grünen Stein neben dem Herde findest Du sechs Goldstücke; davon nimmst Du Dir drei mit auf die Reise. Bielleicht wirst Du sie brauchen, wenn auch nur für die Schiffer. Nun mach', daß Du bei Zeiten nach Karthu kommst!"

Hermas eilte, ganz erfüllt von der ihm gestellten schwierigen Aufgabe, den Berg hinan. Prächtige Bilder der großen von ihm zu verrichtenden Thaten verdunkelten die Erinnerung an die schöne Gallierin,
und er war so gewohnt, an die überlegene Einsicht
und Güte des Paulus zu glauben, daß er auch nichts
mehr für Sirona fürchtete, seitdem sein Freund ihre
Sache zu der seinen gemacht hatte.

Der Alexandriner schaute ihm nach und sprach ein kurzes Gebet für ihn. Dann stieg er zu Thale.

Mitternacht war längst vorüber, kühler und fühler ward es beim Sinken des Mondes, und seit er Her= mas sein Fell gegeben, trug er nichts wie seinen faden= scheinigen Rock.

Dennoch ging er nur langsam und blieb häufig stehen und bewegte dabei die Arme und sprach un= zusammenhängende Worte leise vor sich hin.

Er dachte an Hermas und Sirona, an seine eigene Jugend, und wie er in Alexandrien der schwarzen Aso und der blonden Simaitha an die Laden geklopft.

"Das Kind, der Junge," murmelte er, "wer hätte das wohl gedacht? Die Gallierin soll ja fehr schön sein, und er, wahrhaftig, als er den Diskus schwang, war ich selbst überrascht von seinem herr= lichen Wuchse. Und seine Augen! Ja, seine Augen find die Magdalena's! Sätt' ihn der Gallier bei seinem Weibe gefunden und ihm sein Schwert durch das Berg gestoßen, er wäre straflos gewesen vor den irdischen Richtern; doch dieser Kummer blieb seinem Vater erspart. In der Ginode, meinte der Alte, konnte seinen Liebling die Welt und ihre Lust nicht erreichen. Aber jett? Diese Brombeere, dacht' ich einmal, ver= trocknet am Boden und kommt niemals hinauf in die Balmenkrone, wo die Dattel reift. Da flog ein Bogel berbei und biludte die Beere und trug fie in sein Rest auf die höchste Spike des Bamnes.

"Wer kann des Andern Wege lenken und heute sagen: So und nicht anders werd' ich ihn morgen sehen? "In die Einöde fliechen wir Thoren, um die Welt zu vergessen, und die Welt folgt uns nach und hängt sich an unsere Fersen. Wo ist die Scheere, die den Schatten von unseren Füßen schnitte? Wie heißt das Gebet, das uns Fleischgeborene vom Fleische völlig erlöst? Mein Heiland, du Einziger, der es gekannt, lehr' es auch mich, den Aerussen der Armen!"



## Kehntes Kapitel.

enige Minuten, nachdem Hermas sich aus des Centurio Fenster auf die Straße geschwungen hatte, trat Phö= bicius in sein Schlaßgemach.

Sirona hatte Zeit gefunden, sich auf ihr Lager zu werfen. Sie fürch= tete sich sehr und hatte ihr Antlig

der Wand zugewendet.

Wußte er wohl, daß Jemand bei ihr gewesen? und wer konnte sie verrathen und ihn herbeigerusen haben?

Kam er vielleicht von ungefähr früher als sonst von der Feier zurück?

Es war dunkel in ihrem Gemach und er konnte sie nicht erkennen, und doch schloß sie die Augen, als wenn sie schliefe, denn jeder kleinste Minutentheil, in dem sie ihn nicht in seiner Wuth zu sehen brauchte, erschien ihr wie ein Geschenk.

Dabei schlug ihr Herz so ungestüm, daß sie meinte,

auch er musse es hören, als er sich nun mit dem ihm eigenen leisen Schritt ihrem Lager nahte.

Sie hörte ihn hierhin und dorthin wandeln, und zulett in die neben dem Schlafraum liegende Rüche geben.

Bald darauf empfand ihr halb geschlossenes Auge den Eindruck des Lichtes.

Er haite am Herde eine Lampe entzündet und suchte nun in beiden Zimmern umber.

Noch hatte er sie weder angerufen, noch seine Lippen zu einem Worte geöffnet.

Jett befand er sich in dem Wohngemach und jett, — unwillfürlich frümmte sie sich zusammen und zog die Decke über ihr Haupt, — jett lachte er auf, so laut und höhnisch, daß sie fühlte, wie ihre Hände und Füße erkalteten, und es ihr war, als würde ein purpurzother, slüssiger Vorhang vor ihren Augen auf und nieder gezogen.

Wiederum wurde es hell in dem Schlafgemach, und das Licht kam ihr näher und näher.

Sie fühlte einen Stoß seiner harten Hand an ihrem Haupte, und leise aufschreiend zog sie die Dece zurück und richtete sich auf.

Er sprach noch immer nichts; aber was sie sah, war wohl geeignet, den letten Funken ihres Muthes und ihrer Hoffnung zu ersticken, denn von ihres Gatten Auge war nur das Weiße zu schauen, seine gelblichen Züge waren sahl, und von seiner Stirn hob sich deutlicher das in sie eingeätzte Mithraszeichen ab.

In seiner rechten Hand hielt er die Lampe, in seiner linken das Schaffell des Hermas.

Als sein stierer Blid den ihren traf, hielt er ihr das zottige Anachoretenkleid so dicht vor das Antlit, daß es sie berührte. Dann warf er es heftig zu Boden und fragte mit leiser, heiserer Stimme: "Wasist daß?"

Sie schwieg; er aber näherte sich dem Tischehen neben ihrem Bett, auf dem ihr Nachttrunk in einem schönen bunten Glase stand, das Polykarp ihr als Reiseangebinde aus Alexandria mitgebracht hatte, und streiste es mit dem Rücken der Hand von der Tasel, so daß es auf den Estrich stürzte und klirrend in Scherben zersprang.

Sie schrie auf, und das Windspiel sprang auf ihr Lager und bellte den Gallier an.

Da griff er in das Halsband des Thierchens und schleuderte es so gewaltsam weit in das Zimmer hinein, daß es ein jämmerliches Klagegeheul ausstieß.

Das Hündchen hatte Sirona schon als Mädchen gehört.

Es war ihr nach Rom gefolgt und in die Oase. Es hing mit Zärtlichkeit an ihr und sie an ihm, denn Jambe ließ sich von Niemand so gern wie von ihr herzen und streicheln.

Sie war so viel allein, aber das Windspiel war immer bei ihr und unterhielt sie nicht nur durch die jedem andern Hunde anzulernenden Künste, nein, es war ihr wie ein lieber, stummer, doch keineswegstauber Gefährte aus der Heimat, der die Ohren spizte, wenn sie die Namen ihrer lieben kleinen Geschwister im fernen Arelas nannte, von denen sie seit

einem Jahre nichts gehört hatte, oder sie traurig ans sah und ihr die weißen Hände küßte, wenn die Sehns sucht ihr Thränen in die Augen drängte.

In ihrem einsamen, müßigen, kinderlosen Leben war Jambe viel, sehr viel, und als sie diesen treuen Gefährten und Freund nun gemißhandelt und jammernd ihrem Lager zukriechen sah, als das gelenkige Thierchen sich vergeblich bemühte, schutzsuchend in ihren Schooß zu springen und seiner Herrin das zitternde, krauke, vielleicht gebrochene Beinchen winselnd entgegenstreckte, da wich die Furcht aus dem Herzen der gesängstigten jungen Frau, sie sprang von dem Lager, nahm das Hündchen in ihre Arme und sagte mit einem Blicke, aus dem Phöbicius nichts weniger als Furcht oder Reue entgegenleuchtete:

"Du rührst mir das Thierchen nicht wieder an, das sei Dir gerathen!"

"Ich werd' es morgen ersäufen," entgegnete Phöbicius völlig gelassen, aber mit einem bösen Lachen um den eingefallenen Mund. "Es kommen so viel zweibeinige Liebhaber in mein Haus, daß ich nicht einssehe, warum ich Deine Neigung auch noch mit dem Vierfüßler theilen sollte. Wie kommt das Schaffell hieher?"

Sirona würdigte die lette Frage keiner Erwiederung, sondern rief mit erregter Stimme: "Bei Deinem Gott aus dem Felsen und allen Göttern: fügst Du dem Thierchen ein Leid zu, so bin ich am längsten bei Dir gewesen!"

"Sieh' da," entgegnete der Centurio. "Wohin

geht denn die Neise? Die Wüste ist weit, und es gibt darin viel Raum zum Verschmachten und für bleichende Knochen. Wie würden sich Deine Liebhaber grämen! Um ihretwillen werde ich, ehe ich den Hund ersäuse, die Herrin einsperren müssen."

"Bersuch' es, mich anzurühren!" schrie Sirona außer sich und spraug an das Fenster. "Streckst Du nur einen Finger nach mir aus, so ruse ich um Hülse, und Frau Dorothea und ihr Gatte werden mich vor Dir beschützen."

"Kaum!" unterbrach sie Phöbicius trocken. "Das würde Dir gefallen, wenn Du da drüben unter einem Dache mit dem Buben hausen könntest, der Dir bunte Gläser mitbringt, der Dir Rosen in's Kenster wirft und sich vielleicht mit ihnen den Weg bestreut hat, den er heute zu Dir gefunden. Roch gibt es Geseke, die einen römischen Bürger vor Einbrechern und frechen Berführern sichern. Du warst mir schon viel zu viel in dem Hause da drüben, und das Gespiel mit den fleinen Schreihälsen haft Du doch nur betrieben, um dem ausgewachsenen Kinde, dem Rosenwerfer, dem Bieraffen zu begegnen, der um Deinetwillen und um nicht erkannt zu werden, über sein purpurnes Rödchen ein Schaffell gezogen. Lehr' Du mich die verliebten Nachtwandler und Weiber kennen! Ich durchschaue euch Alle! Reinen Schritt setst Du hinfort über die Schwelle des Petrus! Da ist das geöffnete Fenster. Schrei' nur so viel Du willst und bringe schon jett Deine Schande unter die Leute. Ich war gewillt, erst morgen dieß Schaffell jum Richter zu tragen.

Jett geh' ich und bringe die Kammer hinter ber Ruche für Dich in Ordnung. Die hat kein Fenster, durch das man mir Schaffelle in mein haus tragen kann. Da follst Du wohnen, bis Du mir zahm wirst und mir die Füße kuffest und eingestehst, was heute Nacht hier vorgegaugen. Bon den Stlaven des Senators, das weiß ich, werde ich nichts erfahren, denn Du haft auch ihnen die Ropfe verdreht. Gie grinfen vor Bergnügen, wenn sie Dich sehen. Dir find eben alle Freunde recht, und wenn sie auch nur ein Schaffell tragen. Lag fie thun, mas fie wollen; ich habe ben rechten Wächter für Dich an ber Sand. Jest geh' ich. Schreie nur; aber lieber wurde es mir fein, wenn Du Dich ruhig verhieltest. Ueber den hund da haben wir noch nicht das lette Wort gesprochen. Ich behalte ihn hier. Bift Du ftill und kommft Du gur Bernunft, jo mag er meinetwegen leben; bleibft Du widerspenstig, so findet sich ja schnell ein Strick und ein Stein, und der Bach fließt dort unten borbei. 3ch ivake niemals und am weniasten beute."

Sirona's ganzes Wesen war in der lebhaftesten Erregung. Ihr Athem flog, ihre Glieder bebten, aber sie fand kein Wort der Entgegnung.

Phöbicius sah, was in ihr vorging, und rief: "Schnaube Du nur jett; aber es kommt eine Stunde, in der Du wie Dein sahmer Hund zu mir heranstriechen und um Gnade betteln wirst. Da kommt mir ein neuer Gedanke. Du brauchst ja ein Lager in der dunklen Kammer, und weich muß es sein, sonst schelken mich Deine Geliebten. Ich breite das Schaffell

dort für Dich aus. Da siehst Du, wie ich die Geichenke Deiner Anbeter zu ehren verstehe!"

Der Gallier lachte auf, ergriff das Eremitensgewand und begab sich mit ihm und der Lampe in das dunkle Gemach hinter der Küche, in dem Geschirr und Vorräthe von verschiedener Art aufbewahrt wurden, die er nun beseitigte, um es zu einer Schlafstammer für sein Weib umzuwandeln, von dessen Schuld er fest überzengt war.

Um welchen Mannes willen sie ihn betrogen, wußte er nicht, benn Mirjam hatte ihm nichts gesagt als die Worte: "Geh' nach Hause; da lacht Dein Weib mit ihrem Geliebten."

Schon während der letzten Drohungen ihres Gatten hatte Sirona sich gesagt, daß sie lieber sterben, als länger mit diesem Manne zusammenleben wolle.

Daß auch sie nicht frei sei von Schuld, kam ihr nicht mehr in den Sinn.

Wer strenger bestraft wird, als er verdient, vergißt leicht über dem Fehler des Richters sein eigenes Bergehen.

Phöbicius hatte Recht.

Weder Petrus noch Dorothea besaßen die Macht, sie gegen ihn, den römischen Bürger, zu schützen.

Wenn sie sich nicht selber half, so war sie eine Gefangene, und sie konnte nicht leben ohne Luft, Licht und Freiheit.

Ihr Entschluß war schon während der letzten Drohworte ihres Gatten schnell zur Reise gelangt, und kaum hatte er die Schwelle überschritten und ihr den Mücken gewandt, als sie auf ihr Lager zueilte, das zitternde Windspiel in die Decke hüllte, es wie ein Kind auf den Arm nahm und mit ihrer leichten Last in das Wohnzimmer lief.

Dort waren noch die Laden des Fensters geöffnet, aus dem Hermas das Weite gesucht hatte.

Sie nahm mit Hulfe eines Sessels benselben Weg, ließ sich von der Bruftung auf die Straße herniedergleiten und eilte ohne Zweck und Ziel, nur von dem Wunsche beseelt, der Gefangenschaft in dem finstern Raum zu entgehen und jedes Band zu zerzeißen, das sie an den verhaßten Gefährten knüpfte, dem Kirchenhigel und der Straße zu, die über den Berg an die See führte.

Phöbicius ließ ihr einen großen Vorsprung, denn er blieb, nachdem er es zum Gefängniß für sie einzgerichtet hatte, sehr lange in dem dunklen Gemach hinter der Küche, nicht um ihr Zeit zu gewähren, sich zu sammeln, oder um über sein künftiges Verhalten gegen sie nachzudenken, sondern weil er sich böllig ermattet fühlte.

Der Centurio stand dem sechzigsten Lebensjahre nah, und sein ursprünglich fräftiger, aber durch Aus-schweifungen jeder Art zerrütteter Körper widerstand nicht länger den Anstreugungen und Erregungen dieser Nacht.

Der hagere, nervöse, sehr bewegliche Maun pflegte sonst solder Erschlaffung nur bei Tag anheimzusallen, während nach Sonnenuntergang mit dem greisenhaften, nur bei der Ausübung seiner dienstlichen Pflichten

jugendlich rüstigen Soldaten eine wunderbare Beränderung vor sich ging, denn dann hoben sich seine schweren, die Sehsterne fast gauz verdeckenden Augenzlider, die schlaff herabhäugende Unterlippe zog sich fräftig zusammen, der lange Hals mit dem schmalen, längzlichen Kopf erhob sich, und wenn er in später Stunde zu Gelagen oder zum Dienste des Mithras ausging, so konnte man ihn oft noch einen stattlichen, jugendlich unbändigen Mann nennen.

Aber auch im Rausche war er nicht heiter, sondern wild, prahlerisch und lärmend.

Manchmal überkam ihn auch, ehe er das Gelage verließ, mitten unter den Zechgenossen jene Erschlaffung, durch welche auch Sirona oftmals erschreckt worden war, und vor der er sich nur völlig sicher wußte, wenn er im Dienst an der Spize seiner Soldaten stand.

Der leidenschaftliche, hoch gewachsene Mann bot in solchen Stunden der Ohnmacht einen abschreckenden Aublick, denn dann breitete sich über seine gelblichen Züge die Blässe des Todes, sein Nücken schien gebrochen und jedes Glied aus dem Gelenke gesötzt zu sein. Nur seine Augensterne blieben in steter Bewegung, und dann und wann schüttelte ein Frost seinen Körper.

Seine Leute sagten, wenn dieser Zustand ihn überfiel, des Centurio blasser Dämon sei in ihn gesfahren, und er selbst glaubte an jenen bösen Geist und fürchtete ihn. Ja, er hatte es versucht, durch heidenische Geisterbanner und selbst durch christliche Exorazisten sich von ihm zu besreien.

Jett saß er in der finstern Kammer auf dem

Schaffell, das er, um sein Weib zu verhöhnen, auf eine harte Holzbank gebreitet hatte.

Seine Hände und Füße froren, seine Augen glühten, und die Kraft, anch nur einen Finger zu rühren, hatte ihn verlassen. Nur seine Lippen zuckten hin und her, und sein rückwärts schauendes inneres Auge blickte mit gesteigerter Schärse in die Bergangensheit, weit über die lehte, schreckliche Stunde hinaus.

"Hätt' ich," bachte er, "nach dem unsimmigen Lauf in die Dase, den mir so bald fein Jüngerer nachmacht, meiner Buth die Zügel ichießen laffen, ftatt fie gewaltsam zurückzuhalten, so würde ber Dämon mich weniger leicht bewältigt haben. Wie dem Teufel, der Mirjam, Die Angen blitten, als fie mir fagte, baß ein Mann mich betrüge! Sie hat den Fellträger gewiß gesehen; aber bor der Dase verlor ich sie aus den Alugen. Ich glaube, fie kehrte um und ftieg wieder bergaufwärts. Was ihr Sirona wohl gethan haben mag? Die Frau fängt ja sonst mit ihren Alugen die Herzen, wie der Finkler mit seiner Flöte die Bögel. Wie find ihr die Herrlein in Rom nachgestiegen! Ob sie mich dort schon betrogen hat? Den Legaten Quintillus, der mir gern gefällig gewesen ware, und deffen Feindschaft ich nun der Närrin verdanke, hat sie abgewiesen; aber er war noch älter als ich. und Jüngere find ihr wohl lieber. Sie ift wie die Anderen alle! Ich hätt' es wissen sollen, ich! So geht es auf Erben; heute schlägt man, und morgen wird man geschlagen!"

Ein wehes Lächeln umzudte bie Lippen des Ceu-

turio, dann breitete sich starrer Ernst über seine Züge, denn mancherlei unwillkommene Bilder stellten sich nun deutlich und unabweisbar vor seine Seele.

Des Galliers Gewissen stand im umgekehrten Berhältniß zu der Riistigkeit seines Leibes.

Ging es ihm gut, so focht ihn seine an dunklen Flecken überreiche Vergangenheit wenig an, aber wenn die Schwäche ihn übermannte, so wußte er dem blassen Dämon nicht zu wehren, welcher ihn zwang, sich gerade derjenigen Thatsachen mit peinlicher Deutlichkeit zu erinnern, die er am liebsten zu vergessen wünschte.

In dieser Stunde mußte er seines freundlichen Wohlthäters und Kriegsobersten, des Tribunen Servianus und seines schönen Weibes gedenken, das er mit tausend Künsten verlockt hatte, Mann und Kind zu verslassen und mit ihm in die weite Welt zu entsliehen.

Jest ergriff ihn der Wahn, er sei der Tribun Servianus und doch zu gleicher Zeit er selbst.

Jeben Schmerz und die ganze Vitterniß, die sein betrogener Wohlthäter durch ihn ersahren, nachsem er ihm Glycera, sein Weib, abwendig gemacht, hatte er jetzt durchzukosten, und der Feind, der ihn, Servianuß, hinterging, war dabei, das empfand er, kein Anderer als er, der Gallier Phödicius selbst. Er suchte sich zu wehren, und sann auf Nache gegen den Verführer und verlor dabei nicht völlig das Vewußtsein seiner Persönlichkeit.

Dieß Gewirr von Wahnvorstellungen, das er vergeblich klar zu legen bestrebt war, drohte ihn um den Verstand zu bringen, und er seufzte laut auf.

Der Klang seiner eigenen Stimme führte ihn in die Wirklichkeit zurück.

Er war Phöbicius und kein Anderer, das wußte er unn, und doch gelang es ihm noch nicht gänzlich, sich in der Gegenwart zurecht zu finden.

Das Bild der schönen Glycera, die ihm nach Allexandrien gefolgt war, und die er dort im Stich gelassen, nachdem er sein letztes Geldstück und ihren kostbaren Schmuck in der Griechenstadt verpraßt hatte, wollte sich ihm nicht allein zeigen, sondern immer und immer neben dem seines Weibes Sirona.

Glycera war ein trauriges Liebchen gewesen, das viel geweint und weuig gelacht hatte, seit sie ihren Gatten verlassen. Leise Vorwürfe glaubte er auch jeht von ihren Lippen zu hören, während Sirona ihm mit lauten Drohnngen entgegenzutreten und dem Senatorsohn Polykarp viel verheißend zu winken wagte.

Der ermattete Träumer raffte sich wüthend zu= fammen, ballte die Fäuste und hob sie drohend empor.

Diese Bewegung war das erste Zeichen der wiederserwachenden Spainkraft seines Leibes, und nachdem er wie ein aus dem Schlaf Erwachender die Glieder gestreckt und sich die Augen gerieden, preßte er beide Schläfen mit den Händen, und nach und nach kehrte ihm das volle Bewußtsein und mit demselben die Erinnerung an Alles zurück, was er in den letzten Stunden erlebt hatte.

Schnell verließ er nun die dunkle Kammer, stärkte sich in der Küche mit einem Schluck Wein und trat an das geöffnete Fenster, um nach den Sternen zu sehen.

Mitternacht war längst vorbei.

Er erinnerte sich nunmehr seiner auf dem Berge opfernden Gefährten und richtete ein langes Gebet "an die Krone", "den unüberwindlichen Sonnengott", "das große Licht", "den Gott aus dem Felsen" oder wie er sonst den Mithras benannte; denn seit er zu den Mysten dieses Gottes gehörte, war er ein eifriger Beter geworden, der auch mit ungewöhnlich zäher Ausdauer zu kasten verstand.

Bon den achtzig Proben, denen man sich zu unterweisen hatte, um in die höheren Grade der Geweihten ausgenommen zu werden, hatte er sich bereits vielen unterworsen, und jener Schwäche, die ihn auch heut überwältigt hatte, war er zum ersten Mal ansheimgefallen, nachdem er, um den Grad eines Löwen zu erlangen, sich täglich während einer ganzen Woche stundenlang in den Schnee gelegt und darauf strenger Fasten besleißigt hatte.

Sirona's gesunder Sinn fühlte sich von all' diesen Uebungen abgestoßen, und die Entschiedenheit, mit der sie sich an ihnen theiszunehmen weigerte, hatte die Alust erweitert, die sie ohnehin von ihrem Gemahle trennte.

Es war Phöbicius in seiner Weise sehr ernst mit all' diesen Dingen, denn durch sie allein fand er Rettung vor sich selbst, vor sinsteren Erinnerungen und der Furcht vor einer Vergestung seiner Thaten jenseits der letzten Stunde, während Sirona gerade aus der Erinnerung an frühere Tage ihren besten Trost und die Kraft schöpste, die traurige Gegenwart heiter zu ertragen und die Hoffnung auf beffere Zeiten festzuhalten.

Phöbicius vollendete heut sein Gebet um Kraft, seines Weibes starren Sinn zu brechen, und um ein glückliches Gelingen seiner Rache an ihrem Verführer, ohne Uebereilung und mit sorgsamer Beobachtung aller vorgeschriebenen Formen.

Dann nahm er zwei seste Stricke von der Wand, richtete sich so stolz und gerade auf, als gält' es seinen Soldaten vor der Schlacht Muth zuzusprechen, räusperte sich wie ein Ahetor auf dem Forum, bevor er seinen Vortrag beginnt, und überschritt mit Würde die Schwelle des Schlafzimmers.

Nicht der leiseste Gedanke an die Möglichkeit ihres Entrinnens trübte seine Sicherheit, als er, da er Sirona nicht in dem Schlasgemache fand, in das Wohnzimmer ging, um die ihr zugedachte Strafe an ihr zu vollziehen.

Auch hier fand er Niemand.

Er stutte; aber der Gedanke, daß sie entflohen sein könne, schien ihm so aberwitzig, daß er ihn zunächst mit Entschiedenheit zurückwies.

Gewiß, sie fürchtete nur seinen Zorn und hielt sich unter dem Bett oder hinter dem seine Kleider schüßenden Vorhang verborgen.

"Das Windspiel," dachte er, "schmiegt sich jest an sie," und darum begann er nun in einer Weise halb zu pfeisen, halb zu zischen, die Jambe weh that und sie stets veranlaßte, ihn grimmig anzubellen; aber vergebens.

Alles blieb ftill in dem verlaffenen Gemach, todtenftill.

Bett ergriff ihn ernfte Beforgniß.

Erst bedächtig, dann mit immer schnelleren, hastigeren Bewegungen seuchtete er unter jedes Geräth, in jede Ede, hinter jedes Tuch und suchte sie auch an solchen Stellen, die keinem Kinde, ja kaum einem verfolgten Bogel als Bersteck genügt haben würden.

Endlich fielen die Stricke aus seiner Rechten, und die das Lämpchen haltende Linke begann zu gittern.

Er fand die Laden des Schlafzimmerfensters geöffnet und bei diesem letztern den Stuhl, auf dem Sirona gesessen und in den Mond geschaut hatte, bevor Hermas gekommen war.

"Hier also," murmelte er, stieß die Lampe auf das Nachttischen, von dem er das Glas Polykarp's geworfen hatte, riß die Thür auf und eilte in den Hof. Daß sie sich auf die Straße geschwungen und den Weg in's Weite, in die Nacht hinein und die Wüste gesucht haben könnte, kam ihm noch immer nicht in den Sinn.

Er rüttelte an dem das Gehöft abschließenden Thore und fand es fest verschlossen.

Die Wachthunde regten sich und schlugen an, als Phöbicius sich dem Hause des Petrus zuwandte und mit dem ehernen Klopfer an die Pforte desselben erst leise und dann mit wachsendem Ingrimm immer heftiger zu schlagen begann.

Er hielt es für gewiß, daß sein Weib bei dem Senator Schutz gesucht und gefunden habe.

Er hätte aufschreien mögen vor Wuth und Schnerz, und doch dachte er kaum an seine Gattin und die Gefahr, sie zu verlieren, sondern an Polykarp und die ihm durch diesen angethane Schmach und die Wiedervergeltung, die er über ihn und seine Eltern, welche es an sein, des kaiserlichen Centurio, Hausrecht zu tasten gewagt hatten, verhängen wollte.

Was war ihm Sirona!

In der Wallung einer Stunde des Uebermuths hatte er ihr Geschick an das seine gekettet.

Bu Arelas war vor zwei Jahren in den Kreis seiner Zechgenoffen einer seiner Rameraden getreten und hatte ergählt, daß er Zeuge eines merkwürdigen Schausviels gewesen sei. Mehrere junge Burichen hatten einen Knaben umringt und ihn, er wußte selbst nicht westwegen, graufam geschlagen. Der Rleine hatte sich wacker gewehrt, war aber doch der Ueberzahl erlegen. Da plöglich, erzählte der Soldat, habe fich Die Thur eines Saufes beim Cirkus geöffnet, und ein Mädchen mit langem, goldgelbem Haar sei beraus= gestürzt und habe die Buben alle in die Flucht gejagt und den Gemißhandelten, ihren Bruder, von seinen Beinigern befreit. "Wie eine Löwin sah die Dirne aus," hatte der Erzähler gerufen. "Sirona beist fie, und unter den schönen Mädchen von Arelas ist fie ohne Zweifel das ichonfte."

Bon vielen Seiten fanden diese Worte Bestätigung, Phöbicius aber, der damals gerade unter den Mithrasverehrern den Grad eines Löwen erstiegen hatte und sich gern den "Löwen" nennen hörte, sagte: "Ich suche schon lange nach einer Löwin, nun hab' ich sie, dent' ich, gesunden. Phöbicius und Sirona; das sind zwei Namen, die herrlich zusammenhassen!" Am folgenden Tag erbat er sie sich von ihrem Bater zum Weibe, und da er in wenigen Tagen nach Rom abziehen mußte, wurde schnell die Hochzeit gerüftet.

Sie hatte Arelas niemals verlassen und wußte darum nicht, was sie aufgab, als sie dem Baterhause viel= leicht auf immer Lebenvohl sagte. In Rom fand Phöbicius seine junge Gattin wieder. Wie Biele auch dort die schöne Fran bewundern und sich um ihre Gunst bemühen mochten; für ihn war sie doch nur ein leicht erworbener und darum wenig kostbarer Besit; ja bald kaum mehr als ein schwerzu bewachender, lästiger Schmuck.

Als die schöne Frau endlich von seinem Legaten bemerkt ward, versuchte er es, durch sie Bortheile und Beförderung zu erzielen; aber Sirona hatte Quintillus mit so beseidigender Rücksichtslosigkeit abgewiesen, daß der Borgesetzte des Centurio zu seinem Feinde ward und seine Versetzung in die entlegene Qase, die einer Berbannung gleichkam, zu bewirken wußte.

Seit jener Zeit hielt er sie für seine Feindin und glaubte, daß sie gestiffentlich sich am freundlichsten gegen Diejenigen zeige, die ihm besonders widerwärtig erschienen, und zu diesen Widerwärtigsten zählte er auch Polykarp.

Wieder fiel der Alopfer auf die Thür des Petrus, und nun öffnete sie sich, und der Senator stand mit einer Lampe in der Hand dem wüthenden Centurio gegenüber.



## Elftes Kapitel.

er arme Paulus jaß vor der Thür des Senators auf einer steinernen Bank und fror, denn je näher der Morgen rückte, je kühler wurde die Nachtlust, und er war so gewohnt an sein wärmendes Schaffell, das er nun Hermas geschenkt hatte.

In seiner Hand hielt er den Kirchenschlüssel, den er dem Pförtner bei Petrus abzugeben versprochen hatte; aber es war Alles so still in dem Hause des Senators, und er scheute sich, die Schläser zu wecken.

"Was das für eine seltsame Nacht ist!" murmelte er vor sich hin und zog sein kurzes, zerrissenes Röcklein fester zusammen. "Wäre es auch wärmer, und steckt' ich auch statt in diesem fadeuscheinigen Läppchen in einem Sac voll Federn, es würde mich doch kalt überlaufen, wenn mir die Höllengeister, die hier umgehen, noch einmal begegnen würden. Nun hab' ich's mit eigenen Augen gesehen. Aus der Dase jagen die Dä-

monen in Weibsgestalt auf den Berg, um uns im Schlaf zu ängstigen und zu verloden. Bas der große Sput im weißen Gewande mit dem fliegenden Saar wohl im Arm hielt? Bielleicht den Stein, mit dem er, wenn der Alp uns drudt, unfere Bruft belaftet. Der Andere ichien ju fliegen, aber die Schwingen hab' ich doch nicht gesehen. In diesem Seitengebäude muß wohl der Gallier mit seinem ruchlosen Weib, das den armen Hermas bestrickt hat, wohnen. Ob sie wirklich so schön ift? Aber was weiß der Junge, der unter lanter Felsen heranwuchs, von der Anmuth der Weiber. Die Erste, die ihn freundlich ansah, mußte er wohl für die Reizendste halten. Dazu ist sie blond und also ein seltener Bogel unter all' den braungebrannten, zwei= beinigen Wüftengewächsen. Der Centurio fand bas Schaffell gewiß noch nicht, sonst war' es hier weniger still. Einmal hat, seitdem ich hier warte, ein Efel gewiehert, einmal ein Kameel gebrüllt, und da fraht ichon der erste Sahn, aber einen Laut aus dem Mund eines Menschen hab' ich nicht vernommen, nicht einmal das Schnarchen des großen Senators und feiner behäbigen Frau Dorothea, und es ware doch ein Wunber, wenn diese Beiden nicht schnarchten."

Er erhob sich und trat an das Fenster der Wohnung des Phödicius und lauschte durch die halb geöffneten Laden, aber es war Alles still bei den Galliern.

Vor einer Stunde hatte Mirjam in Sirona's Wohnung hineingelauscht.

Sie war, nachdem fie den Verrath begangen,

Phöbicius von fern gefolgt und durch die Ställe auf den Hof des Senators geschlüpft.

Sie nußte wissen, was da drinnen vorgefallen, welches Schickal der wüthende Gallier über Hermas und Sirona verhängt habe.

Sie war auf Alles gefaßt, und der Gedanke, daß der Centurio gegen Beide das Schwert gebraucht haben könnte, erfüllte sie mit bittersüßem Behagen.

Jetzt sah sie Licht in der Oeffnung, welche die beiden nur leicht zusammengelegten Laden trennte, breitete die hölzernen Flügel leicht auseinander und zog sich an ihnen, indem sie den nachten Fuß an die Wand stemmte, elastisch empor.

Da sah sie Sirona auf ihrem Lager in aufgerichteter Stellung und ihr gegenüber den Gallier mit verzerrtem Gesicht. Bor seinen Füßen lag das Schaffell des Hermas. In der Rechten hielt der blasse Mann die brennende Lampe. Ihr Licht fiel auf den Estrich vor dem Lager Sirona's und spiegeste sich in einer großen, rothen dunksen Lache.

"Das ist Blut," dachte sie, schauderte zusammen und schloß die Augen.

Als sie wieder aufblickte, sah sie, wie die Gallierin mit glühenden Wangen das Antlit ihrem Gatten zuwandte. Sie war unverletzt; aber Hermas?

"Das ist sein Blut," klagte und schrie es in ihrem gemarterten Herzen; "und ich, Mörderin, hab' es vergossen."

Ihre Hände lösten sich von dem Laden, ihre Füße berührten wieder das Pflaster des Hoses, und in Ebers, Homo sum.

furchtbarer Seelenangst eilte sie auf dem Weg, den sie gekommen, in's Freie und dem Berg entgegen.

Sie fühlte, daß sie eher den reißenden Panthern, dem Nachtfroste, dem Durst und Hunger trohen, als Frau Dorothea, dem Senator und Marthana mit dieser Schuld auf dem Herzen wiederum unter die Augen treten könne. Die fliehende Mirjam war die eine unter den Spukgestalten, deren Anblick Paulus ersichreckt hatte.

Der geduldige Anachoret saß wieder auf der Steinbank und dachte: "Der Frost thut doch weh. Es ist gar ein schönes Ding um solch' ein wolliges Schaffell; aber der Heiland hat ganz andere Schmerzen ertragen als diese, und wozu hab' ich die Welt verlassen, als um ihm nachzusolgen und durch Leiden hier mich durchzubulden zu den Freuden des Jenseits?

"Da wo die Engel schweben, wird man keine armselige Bockshaut brauchen, und dießmal ist die Selbstjucht mir fremd geblieben, denn ich leide wahrhaftig für Andere, ich friere für Hermas und um dem Alken Schmerz zu ersparen.

"Ich wollte, es wäre noch kalter, ja ich werde, gewiß ich werde nie, niemals wieder einen Pelz um die Schultern legen!"

Paulus bewegte das Haupt, als wolle er sich selbst Beifall zuniden, aber bald schaute er ernster drein, denn er meinte wieder auf einem salschen Weg zu wandeln.

"Da bringt man eine Handvoll Gutes zu Stande," dachte er, "und gleich füllt sich das Herz mit einer

Nameelssabung Stolz. Ob mir die Zähne auch klappern, ich bin doch nur ein elender Wicht! Wie hat's mich bei assen Bedenken und Skrupeln doch gekihelt, als die von Nathu kamen und mir die Würde ihres Aeltesten anboten. Als ich zum ersten Mal mit dem Viergesspann siegte, hab' ich lauter gejubelt; aber aufgeblasener war ich doch kamm als neulich! Wie Viele denken dem Heiner Erhöhung; der Erniedrigung gehen sie sein aus dem Weg. Du, Höchster, bist ja mein Zeuge, ich suche sie erustlich, aber sobald die Dornen mich rizen, gleich werden aus meinen Blutstropfen Rosen, und streif' ich sie ab, so kommen die Anderen und wersen mir Kränze in den Weg. Ich glaube, es ist eben so schwer auf Erden, Leid ohne Lust, als Lust ohne Leiden zu finden."

Also dachte er, während ihm vor Frost die Zähne klapperten; aber sein Sinnen ward unterbrochen, denn die Hunde erhoben ein lautes Gebell.

Phöbicius klopfte jett an die Thür des Senators. Sogleich richtete Paulus sich auf und näherte sich dem Thor des Petrus.

Nein Wort, das auf dem Hof gesprochen wurde, entging ihm.

Die tiefe Stimme war die des Senators, die scharfe und hohe mußte die des Centurio sein.

Der Letztere verlangte von dem Ersteren sein Weib zurück, das er in seinem Hause verborgen halte, während Petrus bestimmt versicherte, Sirona habe seit dem Morgen des vergangenen Tages seine Schwelle nicht betreten.

Trot des heftigen und gereizten Tones, in dem sein Miethsmann zu ihm sprach, blieb der Senator völlig ruhig und entfernte sich bald, um seine Gattin zu fragen, ob sie etwa, während er geschlasen, der Entslohenen das Haus geöffnet habe.

Paulus hörte die Schritte des im Hof auf und nieder schreitenden Soldaten, die schnell zum Stillstand gelangten, als Frau Dorothea nun mit ihrem Gatten vor die Thür trat und auch ihrerseits mit Entschiedensheit erklärte, nichts von Sirona zu wissen.

"Um so besser," unterbrach sie Phöbicins, "wird ener Sohn Polykarp über ihr Verbleiben unterrichtet sein."

"Mein Sohn befindet sich seit gestern in Geschäften zu Karthu," entgegnete Petrus fest und abweisend. "Wir erwarteten ihn erst heute morgen zurück."

"Er scheint sich beeilt zu haben und schon früher heimgekehrt zu sein," sagte Phöbicius. "Unsere Borsbereitungen zur Opferseier auf dem Berg waren kein Geheinniß, und des Hausherrn Abwesenheit reizt die Diebe zum Einbruch, vor Allem die verliebten, die Rosen in das Fenster ihrer Schönen wersen. Ihr Christen rühmt euch, die Ehe heilig zu halten; doch will es mir scheinen, als bezögt ihr dieß nur auf eure Glaubensgenossen. Bei dem Weib des Heiden mögen eure Söhne ihr Glück versuchen; es kommt nur darauf an, ob auch der heidnische Gatte mit sich spiesen läßt oder nicht. Was mich nun anbetrisst, so bin ich zu Allem mehr geneigt, als zum Spaß und erkläre

Dir, daß ich das Aleid des Kaisers, das ich trage, nicht beschimpfen sasse und gewillt bin, Dein Haus zu untersuchen, und wenn ich das pflichtvergessene Weib und Deinen Sohn bei euch finde, ihn und Dich vor den Richter zu ziehen und nit dem Verführer nach meinem Necht zu verfahren."

"Du würdest vergeblich suchen," entgegnete Petrus, indem er sich mühsam beherrschte. "Mein Wort ist "ja" oder "nein", und ich wiederhole es hier. Nein, wir beherbergen nicht sie und nicht ihn. Weder Dorothea noch ich sind geneigt, uns in Deine Angelegenheiten zu mischen, aber wir dulden es auch nicht, daß sich ein Anderer unterstehe, er sei wer er wolle, sich in unsere Angelegenheiten zu mengen. Diese Schwelle wird nur von Dem, dem ich"s gestatte, oder von dem Richter des Kaisers, dem ich weichen muß, übertreten. Dir verbiete ich"s und wiederhole nochmals: Sirona ist nicht bei uns, und Du würdest besser thun, sie anderwärts zu suchen, als hier Deine Zeit zu vergeuden."

"Ich brauche nicht Deinen Rath," rief der Centurio beftig.

"Und ich," entgegnete Petrus, "fühle mich wenig berufen, die Händel Deiner She zu schlichten. Auch ohne unsere Hülse wirst Du Sirona zurückerlangen, denn es ist immerhin schwerer, sein Weib an das Haus zu fesseln, als es einzusaugen, wenn es entslaufen."

"Du wirst mich kennen lernen," drohte der Centurio und warf einen Blick auf die Sklaven, die sich in dem Hof versammelt hatten und zu denen auch Antonius, des Senators ältester Sohn, getreten war, "Ich rufe unverzüglich meine Leute zusammen und solltet ihr den Verführer verbergen, so werden wir ihm den Ausgang verlegen."

"Warte noch eine Stunde," nahm nun Dorothea das Wort, indem sie ihres seiner selbst kaum mehr mäch=tigen Mannes Hand mit der ihren berührte, "und Du wirst Polykarp auf dem Hengste seines Vaters heimkehren sehen. Deine Fran weiß so freundlich mit seinen Gesschwistern zu spiesen! Haben Dich nur die Rosen, die mein Sohn ihr in's Fenster legte, auf den Gedanken gebracht, er sei ihr Verführer, oder sind es noch andere Gründe, die Dich bewegen, ihn und uns mit einer so schweren Beschuldigung zu verlegen?"

Oft, wenn zornige Männer wie düstere Gewitterwolfen auf einander zu stoßen drohen, hält sie und drängt sie gleich dem Wehen eines freundlichen Windes ein Wort aus dem Munde eines verständigen Weibes zurück.

Phöbicius war nicht gewillt, der Mutter Polhstarp's Rede zu stehen, aber ihre Frage veranlaßte ihn zum ersten Mal zu einem schnellen Rückblick auf das Geschehene, und er konnte sich nicht verhehlen, daß sein Verdacht auf schwachen Grundlagen ruhe. Zu gleicher Zeit sagte er sich nun, daß wenn Sirona statt in das Daus des Senators in's Weite geslohen sei, er hier seine Zeit vergeude und den Vorsprung, den sie ihm ohnehin abgewonnen, in verhängnisvoller Weise aus wachsen ließe.

Wenige Sekunden waren zu diesen Erwägungen

ersorderlich, und gewohnt, sich, wo es noth that, zu beherrschen, sagte er ausweichend: "Wir wollen ja sehen, es wird sich ja finden," und wandte sich langsam, ohne seine Wirthe zu grüßen, seiner Wohsmung zu.

Aber noch hatte er die Thür der letzteren nicht erreicht, als sich Hufschlag auf der Straße hören ließ, und Petrus ihm nachrief:

"Verziehe noch wenige Augenblicke, denn da kommt Polykarp und wird sich in eigener Person vor Dir rechtsertigen können."

Der Centurio hemmte den Fuß, der Senator winkte dem alten Jethro und dieser öffnete das Thor; man hörte einen Reiter aus dem Sattel springen und nicht Polykarp, sondern ein amalektisscher Mann trat in den Hos.

"Was bringst Du?" fragte der Senator, indem er sich halb an den Boten, halb an den Centurio wandte.

"Der Herr Polhkarp, Dein Sohn," entgegnete der Gefragte, ein tief gebräunter Mann in reifen Jahren, mit gelenkigen Gliedern und rascher Junge, "entbietet Dir und Deiner Hausfrau seinen Gruß und läßt Dir sagen, er würde vor der Mittagszeit mit acht Leuten, die er in Rathu geworben, hier eintressen. Frau Dorothea möchte für Alle Unterkommen und eine Mahlzeit rüsten."

"Wann haft Du meinen Sohn verlassen?" fragte Betrus.

"Zwei Stunden bor dem Untergang der Sonne." Betrus athmete auf, benn erft jest war er völlig

von der Schuldlosigkeit seines Sohnes überzeugt; aber weit entfernt, nun zu triumphiren und Phöbicius das Unrecht, das er ihm angethan, fühlen zu lassen, sagte er freundlich, denn Theilnahme mit dem Mißgeschick des Galliers war in ihm wach geworden: "Ich wollte, der Bote wüßte auch Auskunft über den Ausenthalt Deines Weibes zu ertheilen. Sie konnte sich schwer an das stille Leben hier in der Dase gewöhnen. Vielsleicht ist sie nur entwichen, um eine Stadt aufzussuchen, die einem so jungen und schönen Wesen unchr Abwechslung bietet, als dieser stille Ort in der Wüste."

Phöbicius schwenkte mit einer Bewegung der Berneinung und des Besserwissens die Hand und sagte: "Ich werde Dir zeigen, was der saubere Nachtvogel in meinem Nest gelassen. Es kann sein, daß ihr zu sagen wißt, wem es gehört."

Während er sich raschen Schrittes in seine Wohnung begab, war Paulus durch das nunmehr geöffnete Thor in den Hof getreten, begrüßte den Senator und die Seinen und überreichte Petrus den Kirchenschlüssel.

Die Sonne war inzwischen aufgegangen und Frau Dorothea's Gegenwart veranlaßte den Alexandriner, erröthend auf das kurze, durchlöcherte Unterkleid zu schauen, das den immer noch athletischen Wuchsseiner Glieder recht ungenügend verhüllte.

Petrus hatte nur Gutes von Paulus vernommen, aber er maß ihn jeht mit wenig freundlichen Blicken, denn Alles, was der Uebertreibung gleichsah, widerssprach seinem auf Maß und Ordnung gerichteten Sinn.

Paulus fühlte nach, was in dem Senator vorging, als er ihm, ohne ihn eines Wortes zu würdigen, den Schlöffel abnahm. Es war ihm nicht gleichgültig, was dieser Mann von ihm denke, und mit einiger Verlegenheit sagte er: "Wir gehen sonst nicht ohne das Schaffell unter die Leute, aber meines ging mir verloren."

Noch hatte er nicht ausgesprochen, als Phöbicius mit dem Bockspelze des Hermas in der Hand den Hof betrat und dem Senator zurief: "Das fand ich bei meiner Heimkehr in unserem Gemach."

"Und wann hast Du gesehen, daß Polyfarp sich solchen Mantels bediente?" fragte Frau Dorothea.

"Wenn die Götter die Töchter der Menschen besinchen," entgegnete der Centurio, "so wählten sie von jeher fremde Gestalten. Warum sollte ein gesalbtes, alexandrinisches Herrsein sich nicht einmal in einen der rauhen Narren vom Berge verwandeln? Auch der alte Homer schläft zuweilen, und ich gestehe, daß ich mich in Bezug auf euren Sohn im Irrthum befand. Nichts siir ungut, Senator! Du bist hier länger zu Hause als ich; wer mag mir dieses Fell, das noch leidlich neu zu sein scheint, mitsammt den Hörnern zum Geschent gemacht haben?"

Petrus betrachtete und befühlte den Pelz und sagte dann: "Das ist ein Anachoretenmantel. Die Büßer auf dem Verge pflegen sämmtlich solche zu tragen."

"So hat also einer von den Müßiggängern den Weg in mein Haus gefunden," rief der Centurio.

"Ich bin der Diener des Kaisers, und alles Gesindel, das hier in der Wüsste die Oasenbewohner und die Wanderer beunruhigt, soll ich unschädlich machen. So lautet der Befehl, den ich aus Rom mit hiehernahm. Ich will die schnöden Gesellen alle zusammentreiben wie Wild bei der Hehjagd, denn Schurken und Einstrecher sind sie, und werde sie zu ängstigen wissen, bis ich unter ihnen den Rechten gefunden!"

"Das wird der Kaiser Dir übel lohnen," ent= gegnete Petrus. "Sie sind fromme Christen, und Du weißt, daß Konstantin selbst . . ."

"Konstantin?" fragte ber Centurio höhnisch. "Vielleicht läßt er sich auch noch tausen, weil das Wasser nichts schadet, und er die Masse, die dem gestreuzigten Wunderthäter nachläuft, nicht ausrotten kann wie der große Diokletian, ohne das Reich zu entvölkern. Aber sieh' diese Münzen. Hier steht das Vildniß des Kaisers und was steht hier auf der andern Seite? Ist das euer Nazarener, oder ist es der alte Gott, die nie untergehende, unbezwingliche Sonne? Ist der der Euern einer, der im neuen Konstantinopel die Tyche ehrt und die Dioskuren Kastor und Pollug? Das Wasser, mit dem er sich morgen beneßen läßt, übermorgen wischt er es ab, und die alten Götter werden ihm helfen, wenn er sie in ruhigeren Zeiten gegen euren Aberglauben in's Feld führt!"

"Bis dahin aber," entgegnete Petrus gelassen, "hat es gute Weile, und heute wenigstens ist Konstantin der Schutzherr der Christen. Ich rathe Dir, übergib Deine Sache dem Bischos Ugapitus." "Danit er mir eure Lehre auftischt, die selbst für Weiber zu schlecht ist," lachte der Centurio, "meinen Feinden die Füße zu küssen? Einbrecherisches Gesindel sind die da oben, ich wiederhole es, und als solches werden die bösen Narren behandelt, bis ich meinen Mann gesunden. Heute noch beginn' ich die Hebe."

"Und heute magst Du sie einstellen, denn dieß Fell ift bas meine."

Paulus war es, der diese Worte laut und entschieden aussprach.

Aller Augen richteten sich auf ihn und den Centurio.

Petrus und die Sklaven hatten den Anachoreten häusig gesehen, aber niemals ohne ein Schaffell, das demjenigen gleich sah, welches Phöbicius in der Hand hielt.

Unerhört und kaum faßbar mußte Denen, die Paulus und Sirona kannten, die Selbstanklage des Erstern erscheinen, und dennoch ward sie von Niemand, selbst nicht von dem Senator bezweifelt.

Nur Frau Dorothea bewegte ungläubig das Haupt, und wenn sie auch keine Erklärung fand für das, was hier vorging, so mußte sie sich doch sagen, daß dieser Mann nicht aussehe wie ein Versührer, und daß die Gallierin um seinetwillen schwerlich ihre Pflicht verzesssen haben würde. Es wollte ihr überhaupt nicht gelingen, an die Schuld Sirona's zu glauben, denn sie war ihr herzlich wohlgesinnt und — recht war das gewiß uicht, — aber ihre mütterliche Eitelkeit

befahl ihr zu glauben, daß wenn die schöne Frau hätte sündigen wollen, sie doch wahrlich ihren stattlichen Polykarp, dessen Rosen und feurige Blicke sie ja so aufrichtig wie möglich verdammte, diesem struppigen, verwahrlosten Graubart vorgezogen haben würde.

Gang anders der Centurio.

Er glaubte gern an das Geständniß des Anachoreten, denn um eines je unwürdigern Bersührers
willen Sirona ihre Pflicht vergessen hatte, je größer
war ihre Schuld, je unverzeihlicher ihr Leichtsium, und
seiner männlichen Eitelkeit schien es namentlich solchen
Zeugen wie Petrus und Dorothea gegenüber leichter
erträglich, daß sein Weib um jeden, auch um den Preis
ihrer Hingabe an einen zerlumpten Bettler, Abwechs=
lung und Lust gesucht hatte, als wenn sie einem
jüngern, schönern, würdigern Manne als ihm selber
ihre Neigung geschenkt haben würde.

Vielfältig hatte er gegen sie gefehlt, aber das lag jetzt Alles wie Federn auf seiner Schale der Wage, während das, was sie begangen, die ihre wie mit schwerem Bleigewichte belastete. Dazu begann er das Gefühl des im Sumpfe Watenden, der mit einem Fuße sesten Boden gewinnt, zu empfinden, und dieß Alles zusammen gab ihm die Kraft, dem Anachoreten mit jener Selbstbeherrschung entgegenzutreten, über die er sonst nur im Dienste des Kaisers an der Spize seiner Soldaten verfügt.

Mit gemachter Würde und einer Haltung, welche bewies, daß er in den Theatern der großen Städte des Neiches auch der Vorstellung von Tragödien bei= gewohnt habe, schritt er auf den Alexandriner zu, der seinerseits keinen Schritt zurückwich und ihm mit einem Lächeln, das Petrus und die anderen Zuschauer ersichreckte, entgegensah.

Das Gesetz gab den Anachoreten völlig in die Hand des beleidigten Gatten; dieser Letztere aber schien nicht gewillt, sich seines Rechtes zu bedienen, denn nichts als Berachtung und Ekel sprach aus seinen Worten, als er nun ausries:

"Wer einen räubigen Hund anfaßt, um ihn zu strasen, der besudelt nur seine Hände. Das Weib, das mich um Deinetwillen betrog, und Du schmutziger Bettler seid einauder werth. Wie eine Mücke, die man mit der Hand zerschlägt, könnt' ich Dich hier zermalmen, wenn ich nur wollte; aber mein Schwert gehört dem Kaiser und soll mit so schmutzigem Blut wie Deinem nicht besudelt werden. Immerhin sollst Du Bieh Dein Fell nicht umsonst abgelegt haben. Es ist dicht, und Du wolltest mir doch nur die Mühe ersparen, es Dir abzureißen, ehe ich Dir gebe, was Dir gebührt. Un Hieben wird Dir's nicht sehlen. Gestehst Du, wohin sich Dein Liebchen geslüchtet, so werden es wenig, zögerst Du mit der Antwort, so wächst ihre Menge. Leih' mir das Ding da, Bursche!"

Mit diesen Worten nahm er einem Kameeltreiber seine Geißel von Nilpferdhaut aus der Hand, trat dicht an den Alexandriner heran und fragte: "Wo ist Sirona?"

"Schlage nur zu," bat Paulus und zeigte mit der Hand auf seinen Rücken; "so scharf mich Deine Geißel auch trifft, so wird sie mich doch nicht schwer genug für all' meine Sünden bestrafen; aber wo Dein Weib sich verbirgt, das weiß ich wahrhaftig nicht zu sagen, und wenn Du mir auch, statt mich mit diesem armseligen Dinge zu streicheln, die Glieder mit Zangen zerreißest."

Es lag etwas so unverfälscht Treuherziges in dem Ton der Stimme des Paulus, daß der Centurio ihm zu glauben geneigt war, aber eine angedrohte Strafe unvollzogen zu lassen, war nicht seine Art, und daß seine Hand, wo sie schmerzlich treffen wollte, nicht streichelte, das sollte der wunderliche Bettler erfahren.

Und Paulus erfuhr es, ohne einen Klagelaut zu erheben, und ohne fich von der Stelle zu rühren.

Als Phöbicius endlich den ermatteten Arm ruhen ließ und röchelnd seine Frage wiederholte, antwortete der Gemißhandelte: "Ich sagte es Dir ja, ich weiß es nicht, und kann es darum nicht verrathen."

Bis hieher hatte Petrus, so sehr es ihn drängte, seinem gemißhandelten Glaubensgenossen beizuspringen, den beseidigten Gatten gewähren lassen, denn der Lettere schien mit ungewöhnlicher Milde zu verfahren und der Alexandriner jeder Strase werth zu sein; aber es würde Dorothea's Zuspruch nicht bedurft haben, um ihn nun zu veranlassen, sich in's Mittel zu legen.

Er näherte sich dem Centurio und sagte ihm leise: "Du haft dem Uebelthäter gegeben, was ihm gebührt. Wenn Du willst, daß er einer schärfern Strafe ver= fällt, als Du über ihn verhängen kannst, so überlaß Deine Sache, ich wiederhole es, dem Vischof; Du

wirst hier nichts ausrichten. Glaube mir; ich kenne den Mann dort und seinesgleichen. Er weiß thatjächlich nicht, wo Dein Weib sich aufhält, und Du
vergendest hier nur die Zeit und Kraft, die Du zu
Rathe halten solltest, um Sirona wiederzusinden. Ich
denke, sie wird versucht haben, an das Meer, nach
Aleghpten, wo möglich nach Alexandria zu entkommen,
und dort, — nun Du kennst ja die Griechenstadt —
dort geht sie völlig zu Grunde."

"Und dabei findet sie," lachte der Gassier, "was sie sucht, Abwechslung und jedes Bergnügen. Es gibt für solch' junges Geschöpf, das die Freuden liebt, kein dankbareres Geschäft als das Laster. Aber ich will ihr das Spiel verderben. Du hast Recht; es ist nicht gut, ihr einen weitern Borsprung zu lassen. Hat sie den Weg zum Meere gefunden, so könnte sie jetzt schon . . . Heda, Talib!" und er winkte dem amalesitischen Boten Polykarp's. "Du kommst aus Rarthu; bist Du unterwegs einem fliehenden Weibe begegnet mit gelben Haaren und weißem Gesicht?"

Der Angeredete, ein im Hause des Senators und auch von Phöbicius als zuverlässig und besonnen hoch= geschätzter freier Mann mit klugen Augen, hatte diese Frage erwartet und gab nun eifrig zurück:

"Zwei Stadien etwa vor el Heswe ist mir die große Karawane aus Petra begegnet, die gestern hier in der Oase gerastet hat. Da lief auch ein Weib mit, wie Du es beschreibst. Als ich hörte, was hier vorgegangen, wollte ich schon reden, aber wer hört, wenn es donnert, das Heimchen?"

"War ein lahmes Windspiel mit ihr?" fragte Phöbicius erwartungsvost.

"Sie trug etwas in den Armen," erwiederte der Amalekiter. "Ich hielt es im Mondschein für einen Säugling. Mein Bruder, der die Karawane begleitet, sagte mir, die Fran sei wohl auf der Flucht, denn sie habe das Schutzeld nicht mit klingender Münze, sondern mit einem goldenen Siegelringe bezahlt."

Der Gallier erinnerte sich nun an einen goldenen Reisen mit einem schön geschnittenen Onnx, den er vor langen Jahren Glycera, die noch einen gleichen besaß, von dem Finger gezogen und Sirona am Tage der Hochzeit geschenkt hatte.

"Seltsam," bachte er, "was wir den Frauen schenken, um sie an uns zu fesseln, das brauchen sie als Wasse gegen uns, sei es, um anderen Männern als uns zu gefallen, sei es, um sich den Weg zu ebnen, der sie von uns entfernt. Mit einem Armband Glhecera's bezahlte ich damals den Schissberrn, der uns nach Alexandria führte. Aber der weichherzige Narr, dessen Täubchen mir nachslog, und ich sind von versichiedenem Schlage. Ich solge dem entwichenen Vogel und fange ihn ein."

Die letzten Worte hatte er laut gesprochen und trug nun einem Stlaven des Petrus auf, sein Maulthier tüchtig zu füttern und zu tränken, denn sein eigener Pferdelnecht und auch der älteste Decurio, der ihn in seiner Ubwesenheit zu vertreten hatte, gehörten zu den Mithrasverehrern und waren noch nicht von dem Berge zurückgekehrt.

Phöbicius bezweiselte nicht, daß das Weib, das sich der Karawane, die er selbst am gestrigen Tage gesehen, angeschlossen hatte, seine entslohene Gattin sei, und wußte, daß seine Säumniß seinen heißen Wunsch, sie einzuholen und zu strasen, in weite Ferne rücken könnte; aber er war ein römischer Soldat und würde eher die Hand an sich selbst gelegt, als seinen Posten ohne Stellvertretung verlassen haben.

Alls seine Glaubensgenossen endlich von dem Opfer und ihrer Begrüßung der aufgehenden Sonne gurudtehrten, waren seine Vorbereitungen zu einer längern Reise beendet.

Sorgfältig schärfte Phöbicius seinem Decurio ein, was er während seiner Abwesenheit zu thun, und wie er sich zu verhalten habe. Dann übergab er Petrus den Schlüssel seines Hauses, sowie die schwarze Stlaviu, die über die Flucht ihrer Herrin laut und leidenschaftslich weinte und klagte, ersuchte den Senator, den Vischos von der That des Auachoreten in Kenntnis zu sehen. Endlich trabte er rasch der Karawane nach, um womöglich vor ihrer Einschiffung das Meer zu erreichen. Der Amalekiter Talib ritt ihm voran und wies ihm den Weg.

Alls sich der Hufschlag des Maulthiers weiter und weiter entsernte, verließ auch Paulus den Hos des Senators; Frau Dorothea aber sagte ihrem Gatten, indem sie auf deu dem Berge zuschreitenden Anacho=reten wieß: "Wahrlich, Mann, das war ein seltsamer Morgen; Alles was hier geschehen ist, scheint ja sonnenstar zu sein, und doch vermag ich es nicht zu begreifen.

Das Herz schnürt sich mir zu, wenn ich mir vorstelle, was der armen Sirona geschehen wird, wenn ihr wüthender Gatte sie einholt. Es ist doch, als gäb' es zweierlei Ehen. Die einen stiftet der freundlichste Engel, ja der Allgütige selbst, die anderen aber . . . Nicht auszudenken ist es! — Wie werden die Beiden künftig zusammen wohnen? Und das unter unserem Dache! Wie zerstört und abgebrannt erscheint mir ihr verschlossens Haus, und wir haben die Brennnessen schon aufschießen sehen, die überall unter den Trümmern von vernichteten Menschenwohnungen wuchern."





est vorausbestimmt und scharf abgemessen ist die Bahn jeden Sterns, jede Pflauze trägt Blüten und Früchte genau in der Form und Farbe ihrer Gattung; in den Grundzügen ihrer Anlagen und Neigun= gen, ihrer gemüthlichen und äußeren Be=

wegungen bleiben auch alle Thiere der nämlichen Gattung einander gleich, und der Jäger, der das Rothwild in dem Forste seines Vaters kennt, kann in allen Wälsdern der Erde wissen, wie das Reh sich in jedem einzzelnen Fall verhalten wird.

Zu je verschiedenartigerer Gestaltung ihrer Einzelwesen eine Gattung befähigt ist, eine je höhere Stellung
kommt ihr selbst in der Stusenreihe der entwicklungsfähigen Geschöpfe zu, und so ist es denn gerade die
erstaunliche Mannigsaltigkeit des innern Lebens und
seiner Aeußerungen, die dem Menschengeschlecht seinen Borrang über alle anderen beseelten Wesen anweist.

Einzelne von unseren Eigenschaften und Thätigkeiten lassen sich passend durch Thiere in allegorischer Weise zur Anschauung bringen; der Muth sindet sein Symbol in dem Bilde des Löwen, die Sanstmuth in dem der Taube, aber das vollendete Menschendild hat tausend Generationen genügt und wird anderen tausend genügen, wenn es gilt, die Gottheit der sinnlichen Vorstellung nahe zu bringen, und wahrlich, es ist uns so sicher gegeben, Gott in uns, das heißt in unserem Gemüthe zu haben, wie wir die gesammte Erscheinungs-welt mit dem Verstande zu umfassen vermögen.

Alle Eigenschaften jedes endlichen Dinges sinden sich im Menschen wieder, und keine Eigenschaft, die wir dem Höchsten beilegen, ist unserer Seele fremd, die auch unendlich ist und unermeßlich, weil sie ihre suchenden Tastorgane auszudehnen vermag bis zu den äußersten Grenzen des Naumes und der Zeit.

Darum find auch die Wege, die der Seele offen stehen, zahllos wie die der Gottheit.

Häufig erscheinen sie befremdlich, aber dem Gingeweihten bleibt es nicht verborgen, daß auch ihre Bahn sich festen Gesehen zu fügen hat und jede, auch die ungewöhnlichste Regung der Seele auf Ursachen zurückzuführen ist, die sie und eben nur sie bewirken konnten.

Schläge thun weh, Schande belastet und ungerechte Strafe erbittert das Herz; die Seele des Paulus aber hatte einen Weg gesucht und gefunden, auf dem diese einfachen Sätze nicht zutrasen.

Er war gemißhandelt, beschimpft und völlig schuldlos, ehe er die Dase verließ, zu der schwersten Buße verdammt worden.

Der Bischof Agapitus hatte ihn, sobald er von

Petrus erfahren, was in seinem Hause vorgefallen, zu sich bernfen und ihn, als er auf seine Anschuldigung nichts entgegnete, aus seiner Heerde, zu der anch die Anachoreten gehörten, ausgestoßen, ihm den Besuch der Kirche an den Wochentagen untersagt und erklärt, daß dieses sein Urtheil öffentlich vor der versammelten Gemeinde verkündet werden sollte.

Und wie wirkte dieß Alles auf Paulus, als er in der glühenden Hitze des Mittags einsam und geächtet den Verg hinanstieg!

Ein Fischer aus dem Strandsleden Pharan, der ihm auf halbem Wege begegnete, tauschte mit ihm einen Gruß und dachte bei sich, während er ihm nachsichaute: "Der große Graubart sieht ja so fröhlich drein, als hätt' er einen Schatz gehoben." Dann schritt er mit seiner schuppigen Waare weiter zu Thal und mußte sich des Gesichtes seines Sohnes erimern, als ihm sein Weib das erste Söhnchen geboren hatte.

Bei dem Wachtthurm am Rande des Schnell= wegbettes hänften einige Anachoreten Steine zusammen.

Sie wußten schon, was Agapitus über ben Sünder Paulus berhängt habe, und grüßten ihn nicht.

Er bemerkte das wohl und schwieg; als sie ihn aber nicht mehr sehen konnten, lächelte er vor sich hin und murmelte, indem er mit der Hand eine Schwiele rieb, die des Centurio Peitsche auf seinem Rücken zurücksgelassen:

"Wenn die da deuken, solche gallische Prügel schmeckten sehr gut, so irren sie sich; aber ich gäbe sie doch nicht her für einen Schlauch voll Wein von Anthyssa. Und wenn sie nur wüßten, daß Zedem von ihnen wenigstens einer von all' den Striemen, die mich hier juden, zukommt, sie würden sich wundern! Aber nur keinen Hochnuth! Wie haben sie Dich bespieen, mein Jesus, und wer bin ich, und wie glimpfelich sind sie mit mir versahren, als ich auch einmal für die Anderen den Rücken hinhielt. Kein Tropfen Blut ist gestossen! Ich wollte nur, der dürre Alte hätte fester geschlagen!"

Munter schritt er weiter und es kannen ihm des Centurio Worke in den Sinn, daß er ihn, wenn er nur wollte, wie einen Wurm zertreten würde. Da lachte er leise vor sich hin, denn er war sich bewußt, daß er zehumal so start sei als Jener, und wie er einst den Prahlhaus Arkesilaos von Aprene und seinen Better, den langen Renophanes, auf einmal in den Sand der Palästra geworfen. Dann dachte er an Hermas, an seine holde verstorbene Mutter und seinen Bater und, — das war doch das Beste, — wie großer Kummer durch ihn dem Alten erstvart blieb.

Un seinem Wege stand ein Pflänzchen mit röth= licher Blüte.

Seit Jahren hatte er nicht nach Blumen geschaut oder gar sie zu besitzen gewünscht; heute neigte er sich zu der freundlichen Zier des Felsens hernieder, um sie zu pflücken.

Aber er führte sein Vorhaben nicht aus, dem ehe seine Hand sie erreichte, hatte er gedacht: "Wem könnte ich sie reichen? Und vielleicht freuen die Blumen sich boch des Lichtes und des ftillen Lebens auf ihrem Bürzelchen. Die das nur sich an dem Welsen festhält? Weiter abseits vom Wege blüben wohl noch schönere, die kein Auge jemals fieht. Wenn Die sich schmuden, so thun sie es nur für ihren Schöpfer und weil fie sich an sich felber freuen. 3ch gieh' mich jett auch von den Strafen gurud. auf denen Menschen wandeln! Laß sie mich lästern! Leb' ich nur mit mir selbst und meinem Gott in Frieden, fo frag' ich nach Riemand. Wer sich er= niedrigt, - ja, wer sich erniedrigt . . . Bewiß auch meine Stunde wird schlagen! Dort oben find' ich sie Alle wieder: Petrus und Dorothea, Naabitus und die Brüder, die mir jest das Willfommen versagen, und wenn dann mein Jesus mir winkt, so werden sie ja sehen, wer ich bin, und zu mir eilen und mich doppelt freundlich beariiken."

Er sah stolz und glückselig aus, während er das dachte und sich die Freuden des Paradieses, auf die er sich heute ein sicheres Anrecht erworben zu haben meinte, weiter ausmalte.

Niemals ging er mit schnelleren und längeren Schritten, als wenn er sich solchen Gedanken hingab, und als er bei der Höhle des Stephanus angelangt war, dachte er, der Weg von der Case auf die Höhe wäre heute weit kürzer gewesen als sonst.

Er sand den Kranken in großer Besorgniß, denn er hatte bis jetzt seinen Sohn vergeblich erwartet und fürchtete, daß Hermas verunglückt sei oder ihn verslassen habe, um in die Welt zu entsliehen.

Paulus beruhigte ihn mit freundlichen Worten, indem er ihm erzählte, mit welchem Auftrag er ihn auf das jenseitige Ufer des Meeres entsandt habe.

Wir sind niemals geneigter, uns eine schlimmer Botschaft gefallen zu lassen, als wenn wir eine schlimmere erwartet hatten, darum hörte Stephanus seinem Freunde mit Ruhe und zustimmenden Winken zu.

Er verhehlte sich nicht mehr, daß Hermas nicht reif sei für das Leben eines Anachoreten, und seit er wußte, daß sein unglückliches Weib, das er lange versloren gegeben hatte, als Christin gestorben, fand er sich leicht in den Gedanken, ihn in die Welt zu entslassen. Er war bestrebt gewesen, durch sein und seines Sohnes Büßerleben Glycera's Seele der Verdammniß abzuringen; nun aber wußte er, daß sie sich selbst ein Recht auf den himmel erworben.

"Baun kehrt er wohl heim?" fragte er Paulus.
"In fünf oder sechs Tagen," antwortete dieser.
"Der Fischer Ali, dem ich damals den Dorn aus dem Tuße gezogen habe, erzählte mir im Geheimen, als ich gestern zur Kirche ging, daß sich die Blemmyer hinter den Schwefelbergen sammelten. Wenn sie sich zurückegezogen haben, so wird es doch wohl hohe Zeit, Hers mas nach Alexandria zu entlassen. Mein Bruder ist noch am Leben und wird ihn um meinetwillen wie einen Blutsfreund ausnehmen, dem auch er hat die Taufe enthfangen."

"Er mag die Katechetenschule in der Hauptstadt besuchen und wenn er . . . wenn er . . . ."

"Das wird sich ja finden," unterbrach ihn Paulus.

"Junächst kommt es darauf an, ihn von hier abzulösen und sich seinen eigenen Weg suchen zu laffen. Du dentst, es gabe im himmel eine Ruhmeshalle für Solche, die niemals unterlegen find, und zu diesen möchtest Du Hermas gesellen. Das erinnert mich an den Argt in Rorinth, der sich rühmte, er sci geschickter als alle seine Kollegen, denn ihm sei noch kein einziger Rranker gestorben. Und der Mann hatte Recht, denn tein Mensch oder Bieh hatte sich seiner Beilkunft jemals anvertrauen mögen. Lag hermas nur feine junge Kraft versuchen, und wenn er kein Priefter, sondern wie seine Vorfahren ein tapferer Krieger wird. so kann er ja auch als solcher seinem Gott redlich dienen. Aber bis dahin hat es noch aute Weile. So lange er fort ift, werde ich Deine Pflege verseben. Du haft ja noch Waffer im Rruge!"

"Er ward mir schon zweimal gefüslt," entgegnete der Alte. "Die braune Hirtin, die oft an unserem Duell ihre Ziegen tränkte, kam erst in der Frühe und dann vor kaum einer Stunde zu mir. Sie fragte nach Hermas und bot sich dann selbst an, mir Wasser zu schöpfen, so lange er fort sei. Sie ist scheu wie ein Bogel und kloh dort hinauf, nachdem sie den Krug hierher gestellt hatte."

"Sie gehört dem Petrus und darf wohl ihre Ziegen nicht lange allein lassen," sagte Paulus. "Num geh' ich und suche Dir Wurzeln als Zukost. Mit dem Wein wird es für's Erste vorbei sein. Sieh' mich einmal recht an. Für einen wie großen Sünder hältst Du mich wohl? Denke das Schlimmste von

mir; und doch wirst Du vielleicht noch Schlimmeres hören. Aber da kommen zwei Männer. Warte! Der Eine ist Hisarion, einer der Akoluthen des Bischofs, und der Andere der Memphit Pachomius, der jüngst auf den Berg zog. Sie kommen hier herauf und der Aegypter trägt ein Krüglein. Ich wollte, daß es neuen Wein zu Deiner Stärkung entshielte."

Die beiden Freunde sollten nicht lange im Zweisel über die Absicht der Nahenden bleiben.

Beide wandten, nachdem sie die Höhle des Stephanus erreicht hatten, Paulus mit stark zur Schau getragener Absichtlichkeit den Rücken; ja der Aboluth schlug vor ihm ein Kreuz über seine Stirn, als halte er es für nöthig, sich vor bösen Einflüssen zu sichern.

Der Alexandriner verstand ihn, trat zurück und schwieg, als Hilarion dem franken Stephanus im Namen des Bischofs eröffnete, daß Paulus schwerer Sinden schuldig, und bis er volle Buße gethan, als rändiges Schaf von dem Verkehr mit der Heerde des Bischofs und also auch von der Pstege eines frommen Christen ausgeschlossen bleiben müsse.

"Bir wissen durch Petrus," endete er seine Nede, "daß Dein Sohn, mein Bater, über das Meer gesandt worden ist, und weil Du noch der Wartung bedarsst, so semdet Dir Ugapitus durch mich seinen Segen und stärkenden Wein; dieser Jüngling aber wird in Deiner Nähe bleiben und Dich mit allem Nöthigen versehen, bis Hermas heimkehrt."

Darauf reichte er den Weinkrug dem Alten, der erschüttert und erstaunt bald ihn, bald Paulus anschaute.

Diesem Letztern that das Herz weh, als sich nun der Diener des Bischofs zum andern Male ihm zuwandte und mit dem Ruse: "Hebe Dich von uns!" in die Ferne wies.

Wie viele freundliche Bande, gern erwiesene und freundlich angenommene Dienste zerriß dieser Auf; aber Paulus gehorchte ihm ungesäumt und schritt an dem Aranken vorüber. Dabei begegneten sich die Blicke der Beiden, und der Eine wie der Andere bemerkte, daß seinem Freunde das Ange feucht sei.

"Paulus!" rief der Kranke und streckte dem Scheidenden, dem er jede Schuld zu vergeben geneigt war, beide Hände entgegen; aber der Alexandriner schlug nicht in sie ein, sondern wandte sich ab und stieg an einer weglosen Stelle rasch und ohne sich umzuschauen bergauf und dann wieder zu Thale, nur immer vorwärts, bis ihm der steile Abhang des südlichen, von dem Berg in die Case führenden Hohl=
wegs Halt gebot.

Noch stand die Sonne hoch, und es war glühend heiß. Triefend vor Schweiß und mit fliegendem Athem lehnte er sich an die glühende Porphyrwand in seinem Rücken, schlug die Hände vor sein Angesicht und suchte sich zu sammeln, zu denken, zu beten; aber lange Zeit vergeblich, denn an Stelle der Freude über das Leid, welches er freiwillig auf sich genommen, zog jett der Jammer der Bereinsamung durch sein Herz, und in

seiner Seele klang des Alten klagender Auf mahnend nach und weckte in ihm Zweifel an der Güte seiner That, durch die doch die Besten und Reinsten getäuscht und zur Ungerechtigkeit gegen ihn selbst verleitet wors den waren.

Das Herz schnürte sich ihm zusammen vor Angst und Bein; als es ihm aber endlich wiederum in's Bewuntsein trat, wie sehr er leide an Leib und Seele. begann er wieder Muth zu fassen, und seine Lippen lächelten sogar, als er vor sich hin murmelte: "Recht so, recht so; je weher es thut, je sicherer sinde ich Gnade. Und dann! Wenn dem Alten an Hermas das widerfahren wäre, was er an mir erlebte, autiger Himmel, ich glaube, es hätt' ihn sicher getödtet. Frei= lich wollt' ich, cs wär' ohne den, den - ja es ist nun einmal so, - ohne den Betrug abgegangen; aber ich bin ja schon als Heide wahrhaftig gewesen und habe die Lüge an mir und Anderen so tief verabscheut. wie der Bater Abraham einen Mord, und doch führte der, weil der Herr es ihm auftrng, seinen Rigat vor die Schlachtbank. Und Mose, da er den Frohnwoat erschlug, und Elias und Deborah und Judith?! 3ch habe nicht viel weniger auf mich genommen als fie. und meine Lüge wird mir wohl vergeben werden, wie es ihnen nicht angerechnet ward, daß sie Blut vergoffen."

Solche Erwägungen gaben Paulus sein verlorenes inneres Gleichgewicht und die Zufriedenheit mit seiner That zurück, und er begann zu erwägen, ob er in seine alte Höhle und in die Nähe des Stephanus zurüdkehren oder sich nach einer andern Wohnung umschauen solle.

Er entschloß sich zu dem Lettern; aber zunächst mußte er frisches Wasser und einige Nahrung aufsuchen, denn sein Mund und seine Zunge waren ihm gänzlich vertrochnet.

Weiter thalabwärts entsprang eine Quelle, die er kannte, und in ihrer Nähe wuchs mancherlei Kraut und Wurzelwerk, mit dem er schon öfter seinen Hunger gestillt hatte.

Eine Zeitlang folgte er bem Abhang zu seinen Füßen, bann wandte er sich nach links und betrat eine kleine, taselförmige Hochfläche, die von der Schlucht aus leicht zugänglich, nach der Dase hin viele Klafter tief in senkrechter Steilheit absiel.

Zwischen ihr und der Masse der Bergspite ershoben sich zahlreiche Einzelklippen wie ein Beltlager von Granit, wie ein während seines höchsten Wogensichlages zur härte des Porphyrs erstarrtes Meer.

Hinter diesen Blöden rann der Brunnen, den er nach furzem Suchen auffand.

Erfrischt und mit neu erstarktem Willen, auch das Schwerste geduldig zu tragen, trat er auf die Hochsläche zurück und schaute von dem Rande des Abhangs aus hernieder in das zu seinen Füßen sich weithin streckende Wüstenthal, auf dessen tiesstem Grunde wie volles Kranzgewinde auf einem Sarge die Palmenhaine und Tamariskendickichte der Dase in scharf umgrenzten grünen Massen lagen.

Die weiß getünchten Dächer ber Bauser bes Ortes

Pharan leuchteten hell aus den Zweigen und dem Laubwerke hervor und alle überragend das der neuen Kirche, in die ihm nun der Eintritt versagt war. Sinen Augenblick schmitt ihm der Gedanke, ausgeschlossen zu seinen Augenblick schmitt ihm der Gedanke, ausgeschlossen zu seine von der Andacht der Gemeinde, dem Abendmahl und den gemeinsamen Gedeten, schmerzlich in's Herz; dann aber fragte er sich, ob denn nicht jeder Felsblock hier auf dem Berge ein Altar, od der blaue Himmel nicht tausendmal größer und herrlicher sei, als der gewaltigste Auppelban von Menschenhand, die kühne lleberwölbung des alexandrinischen Serapenuns nicht ausgenommen, und er erinnerte sich an das "Amen" der Steine, das nach der Predigt des Blinden erklungen war.

Als er sich nun hoch aufgerichtet den Felsen an der Seite des Abhanges näherte, um eine Höhle aufzusuchen, die leer stand, seitdem ihr greiser Besitzer vor mehreren Wochen gestorben war, dachte er:

"Wahrlich, es kommt mir doch wieder so vor, als wär'ich nicht niedergedrückt, sondern erhoben durch die Last meiner Schande. Hier wenigstens branch' ich den Blick nicht niederzuschlagen, denn hier bin ich mit meinem Gott allein und vor ihm, meine ich doch, brauch' ich mich nicht zu schämen."

Solches denkend drängte er sich durch den zwei Porphyrriesen trennenden Zwischenraum, aber bald blieb er stehen, denn in seiner unmittelbaren Nähe erhob sich das Gebell eines Hundes und wenige Augenblicke später stürzte ein Windspiel, das sein mit buntem Zeug umwickeltes Beinchen vorsichtig hoch hielt, bald in-

grimmig angreifend, bald furchtsam zurückweichend, auf ihn log.

Paulus erinnerte sich der Frage, die Phöbicius in Betreff des Windspiels an den Amalekiter Talib gerichtet hatte, und vermuthete sogleich, daß die entsslohene Gallierin nicht weit sein könne.

Sein Herz begann schneller zu schlagen, und wenn er auch zunächst nicht wußte, wie er dem pflicht= vergessenen Weibe begegnen solle, so fühlte er sich doch innerlich genöthigt, es aufzusuchen.

Ungesäumt folgte er der Nichtung, aus der das Windspiel auf ihn zugekommen war, und sah dann ein helles Gewand hinter dem nächsten und dann hinter einem zweiten und dritten Felsen verschwinden.

Endlich erreichte er die Fliehende.

Sie stand dicht an dem Kaude eines sich jäh und hoch aus der Tiefe erhebenden Abhanges und bot einen seltsamen, Entsehen erregenden Anblick. Ihr langes, goldenes Haar hatte sich verwirrt und wallte halb gestochten, halb aufgelöst über ihre Brust und Schulter hernieder.

Nur mit einem Fuße stand sie auf der Felsen= platte, der andere, an dem eine seine, von dem schar= sen Gestein zerrissene Sandale hing, schwebte in der freien Luft über dem Abhange.

Jeden Augenblick konnte sie in die Tiefe stürzen, denn sie hielt sich wohl mit der Rechten an der Spise eines Felsens zu ihrer Seite fest, aber Paulus sah, daß diese hin und her wankte und mit dem Blocke unter ihr in keiner Weise zusammenhing.

So schwebte sie über dem Abgrund wie eine Mondsüchtige oder eine von Dämonen besessene Geistestranke, und dabei glühten ihre Augen so wahnsinnig wild, und ihr Athem slog so sieberhaft heftig, daß Panlus, der ihr ganz nah gekommen war, unwillkürlich zurücktrat.

Er sah, daß ihre Lippen sich regten, aber wenn er auch nicht verstand, was sie sagte, so fühlte er doch, daß ihre klangsosen Worte ihn zurückwiesen.

Was follte er thun?

Wenn er ihr entgegen trat, um sie durch einen raschen Griff zu retten, so stürzte sie, dafern diese That mißlang, rettungslos in den Abgrund; ließ er sie gewähren, so lockerte sich der Stein, an dem sie sich festhielt, mehr und mehr, und sobald er siel, war es sicher um sie geschehen.

Er hatte einmal gehört, daß Nachtwandelnde niederstürzten, wenn sie ihren Namen hörten. Das kam ihm nun in den Sinn, und er vermied es, sie zu rusen.

Jest wies ihn die Unglindliche abermals zurud. Sein Herzschlag stodte, denn wild und heftig waren ihre Bewegungen, und er sah, wie sich der Stein, an dem sie sich hielt, aus seiner Lage verschob.

Von all' den Worten, die sie ihm dabei mit ihrer gestern noch so wohllantenden und heute bis zur völligen Klanglosigkeit heisern Stimme zurief, verstand er nur wenige, aber unter ihnen den Namen Phöbiscins, und es unterlag keinem Zweifel, daß sie sich an den Stein des Abhanges gehängt hatte, um sich wie

ber Steinbock, wenn er sieht, daß die Jäger ihm alle Pfade verlegen, lieber in die Tiefe zu stürzen, als sich ben Berfolgern gefangen zu geben.

Paulus sah in ihr weder das schuldige noch das schöne Weib, sondern nur ein in der äußersten Gefahr schwebendes Menschenkind, das er um jeden Preis vom Tod erretten mußte, und der Gedanke, daß er ja nichts weniger sei als ein von ihrem Gatten ausgesandter häscher, gab ihm die ersten Worte ein, die er der Verzweiselnden gegenüber auszusprechen den Muth fand.

Sie waren einsach genug, aber in ihrem Klange spiegelte sich voll und freundlich die kindliche Liebens= würdigkeit seines guten Herzens wieder und unwill= kürlich färbte der in der Stadt der Redner in der be= währtesten Schule gebildete Alexandriner seine Rede mit dem wundervollen Wohllaute der tiesen und wei= chen Brusttöne, die ihm zu Gebote standen.

"Freue Dich, Du arme, liebe Frau," sagte er. "In glücklicher Stunde hab' ich Dich gesunden. Ich bin Paulus, der beste Freund des Hermas, und wie gern möcht' ich Dir helsen in Deiner Noth. Dir droht keine Gesahr, denn Phöbicius sucht Dich auf salschem Wege. Du darsst mir vertrauen! Nicht wahr, ich sehe nicht aus, als könnt' ich ein armes verirrtes Weib betrügen? Aber Du stehst da an einer Stelle, an der ich lieber neinen Feind sehen möchte als Dich. Lege nur Deine Hand getrost in die meine; hübsch ist sie nicht mehr, aber start und ehrlich. So lass' ich es mir gefallen, und Du wirst es niemals bereuen! Stelle hierher den Fuß

und ninm Dich in Acht, wenn Du den Felsen da losläßt! Du weißt nicht, wie bedenklich der seinen harten Kopf geschüttelt hat über Dein wunderliches Zutrauen. Gib Acht, da stürzt Deine Stüge hinunter. Wie das prasselt und kracht! Er ist unten gewiß in tausend Stücke zerborsten, und ich bin doch froh, daß Du Dich zulest lieber mir als ihm zu folgen bequemt hast."

Wie ein Mädchen, welchem sein Vogel aus dem Käsig geflogen ist, und das sich ihm, um ihn wieder einzufangen, mit zager Behutsamkeit nähert, war Paulus während seiner Rede auf Sirona zugegangen, hatte ihr die Rechte entgegengestreckt, sie, sobald er ihre Hand in der seinen fühlte, behutsam aus ihrer surchtbaren Lage errettet und auf den sichern Voden der Hochsläche gezogen.

So lange sie ihm widerstandlos folgte, führte er sie dem Berge zu, ohne Zweck, ohne Ziel, nur fort von dem Abgrund.

Bei einem würfelförmigen Dioritblode hemmte sie den Fuß, und Paulus, dem es nicht entgangen war, wie schwer ihr das Gehen wurde, forderte sie auf, sich niederzulassen und schob eine Felsenplatte herbei, der er durch kleinere Steine Halt gab, damit es Sirona nicht an einer Lehne für ihren ermüdeten Rücken sehle.

Sobald der Alexandriner seine Arbeit beendet hatte, lehnte sich Sirona sest an den Stein zurück, und es klang etwas wie aufkeimendes Behagen aus dem leisen Seufzer, der sich als erster Laut ihren seit ihrer Rettung sest verschlossenen Lippen entrang.

Paulus lächelte ihr ermuthigend zu und sagte: "Ruhe nun etwas. Ich sehe wohl, wo es Dir sehlt. Man kann sich nicht ungestraft einen ganzen Tag den Strahlen der Sonne aussehen."

Sirona nickte, wies mit dem Finger auf ihren Mund und bat mühjam und sehr leise: "Wasser, etwas Wasser."

Paulus schlug seine Stirn mit der Hand und rief eifrig: "Gleich bringe ich Dir einen frischen Trunk. In wenigen Augenblicken bin ich wieder bei Dir."

Sirona fah dem Enteilenden nach.

Der Blid ihres Auges gewann mehr und mehr einen starren, gläsernen Ausdrud, und es war ihr, als verwandle sich der Stein, auf dem sie faß, in bas Schiff, das sie von Massilia nach Oftia getragen. Rede Schwankung des Fahrzeugs, die ihr auf den bewegten Wellen Schwindel verursacht, empfand fie jett jum andern Male, und endlich wollte es ihr icheinen, als habe ein Strudel das Schiff erfaßt und drehe es schneller und immer schneller im Areis umber. Sie schloß die Augen, tastete vergeblich in die Luft nach einer Stute, ihr Haupt neigte fich fraftlos gur Seite, und ehe ihre Wange ihre Schulter berührte, stieß sie einen leisen Klagelaut aus, denn es war ihr, als lösten sich all' ihre Glieder von ihrem Körber wie die Blatter, die im Berbste von den Zweigen fallen, und be= wußtlos fant fie an die von Baulus für fie aufge= richtete Lehne gurud.

Es war dieß die erste Ohumacht, die Sirona's völlig gesunden Körper und Geist besiel, aber auch die

stärkste unter ihren Schwestern würde von den Erregungen, Anstrengungen, Entbehrungen und Leiden, welche dieser Tag über die schöne Unglückliche verhängt hatte, überwältigt worden sein.

Erst war sie planlos in die Nacht hinein auf den Berg gestohen.

Der Mond beschien ihren Weg, und wohl eine Stunde lang stieg sie ohne zu ruhen aufwärts.

Dann hörte sie die Stimme von Wanderern, die ihr entgegen kamen, und sie verließ die Straße und suchte sich weit von ihr zu entfernen, denn sie fürchtete, daß ihr Windspiel, welches sie immer tvieder auf den Arm nahm, wenn sie es winseln hörte und hinken sah, sie durch sein Gebell verrathen würde.

Endlich hatte sie sich auf einem Steine niedergelassen und sich vergegenwärtigt, was in den letzten Stunden geschehen sei, und was sie zunächst zu thun haben werde.

Rückwärts zu träumen und glänzende Luftschlösser in's Blaue hinein zu bauen, verstand sie vortrefflich; dagegen siel es ihr schwer, mit Besonnenheit zu überstegen und ernst zu benken.

Nur Eines war ihr völlig klar: sie wollte lieber hungern und dursten und Schande und Elend, ja selbst den Tod auf sich nehmen, als zu ihrem Gatten zurückehren.

Sie wußte, daß sie von Phöbicins zunächst Miß= handlung, Hohn und Einschließung in einen wider= lichen dunksen Raum zu erwarten habe; aber das Alles erschien ihr weit eher erträglich als die Zärtlichkeit, mit ber er sich ihr bisweilen nahte. Wenn sie an diese gedachte, so überlief es sie kalt, und sie biß die weißen Zähne auf einander und ballte die kleinen Hände so fest zusammen, daß ihr die Fingernägel in's Fleisch schuitten.

Aber was sollte sie thun? Wenn Hermas ihr begegnen würde?

Doch welche Hülfe konnte sie von ihm erwarten, benn was war er anders als ein unreifer Bursch, und der Gedanke, ihr Leben auch nur auf Tage mit dem seinen zu verbinden, schien ihr widersinnig und lächerlich.

Zwar war sie keineswegs geneigt, Neue zu empsinden und sich selbst zu tadeln, aber es war doch eine Thorheit von ihr gewesen, daß sie ihn, um mit ihm zu spielen, in ihr Haus gerufen.

Dabei erinnerte sie sich an die harte Strafe, die sie empfangen, weil sie, als sie noch klein war, ohne llebles zu denken, die Wasseruhr ihres Baters auseinander genommen und verdorben hatte.

Sie fühlte sich Hermas weit überlegen, und ihre Lage war zu ernst geworden, als daß es sie noch einmal zu spielen gelüsten konnte. An Petrus und Do-rothea dachte sie wohl; aber sie konnte nur zu ihnen gelangen, wenn sie in die Oase zurückehrte, und da nußte sie von Phöbicius entdeckt zu werden bestürchten.

Wenn Polykarp ihr jett bei seiner Heimkehr von Ranklu begegnen wollte!

Aber der Weg, den sie verlassen, führte doch wohl

kaum dorthin, sondern nach dem mehr nach Süden gelegenen Thor.

Der Sohn des Senators war ihr aut, das wußte sie, denn Keiner hatte ihr je mit so innigem Wohlgefallen und so herzlicher Freundlichkeit wie er in's Auge geschaut, und er war kein unerfahrener Knabe, sondern ein rechter, ernster Maun, beffen tuchtiges Wefen ihr nun in gang anderem Licht erschien als bisber. Wie gern hätte sie sich jest von Polykarp stützen und führen laffen! Aber wie follte sie zu ihm gelangen? Rein, auch pon ihm hatte sie nichts zu erwarten; sie mußte sich auf die eigene Rraft verlassen und beschloß, denn ichon war die Morgenröthe verglüht und die Sonne am wolfenlosen Simmel aufgestiegen, sich während des Tages auf dem Berge verborgen zu halten und dann beim Ginbruch der Racht gur Gee herniederzusteigen und zu versuchen, auf einem Schifferboote nach Klysma und von dort nach Alexandrien zu entkommen.

Sie trug einen Ring mit einem schön geschnittenen Onnx am Finger, zierliche Gehänge an den Ohren und an dem linken Arm eine Spange.

Dieser Schmuck war von gediegenem Gold, und außerdem hatte sie neben einigem Silbergeld eine große Goldmünze bei sich, welche ihr Bater ihr vor ihrer Abreise nach Rom als Zehrpfennig von seiner Armuth geschenkt, und die sie bisher so sorgfältig, als wär's ein Talisman, bewahrt hatte.

Jetzt führte sie das in ein Zeugstück genähte Andenken an die Lippen und gedachte an ihr elter= liches Haus und ihre Geschwister. Indeffen ftieg die Conne höher und höher.

Nach einem schattigen Stellchen und einer Quelle suchend, irrte sie von Felsen zu Felsen; aber sie fand kein Wasser und doch wurde sie von heftigem Durst und peinigendem hunger geplagt.

Gegen Mittag verschwand auch der Schatteustreisen, in dem sie Schutz vor den Strahlen des Tagesgestirns gesunden, die num schonungslos auf ihren unbedeckten Scheitel herniederglühten.

Ihre Stirn und ihr Naden begannen sie heftig zu schmerzen, und sie floh vor dem sengenden Lichte wie ein Krieger vor den Pfeilen seiner Verfolger.

Hinter den die Hochstäche, auf der Paulus ihr begegnete, umfäumenden Felsen fand sie endlich gänzlich erschöpft einen halb beschatteten Ruheplat.

Das Windspiel röchelte auf ihrem Schooß und streckte ihr das gebrochene Beinchen entgegen, das schon am Morgen auf ihrer ersten Raststätte mit einem Zeugstreisen, den sie mit Huterkleide abgerissen hatte, sorglich verbunden worden war.

Jest stellte sie den Verband von Neuem her und wiegte das Thierchen in ihren Armen und liebkoste es wie ein kleines Kind. Der Hund war ja ebenso elend und leidend wie sie, und zugleich das einzige Wesen, dem sie trot ihrer eigenen Hülflosigkeit etwas sein und gewähren konnte.

Aber bald versagte ihr auch die Araft, liebkosende Worte zu sprechen und die streichelnde Hand zu bewegen. Das Hünden glitt von ihrem Schooß und hinkte von dannen, während sie starr vor sich hinschaute und dann in einem unruhigen Schlummer ihre Leiden vergaß, dis Jambe's Gebell und der Schritt des Mexandriners sie weckten.

Halb verschmachtet, mit vertrockneter Zunge und brennendem Hirn, in dem wirre Gedauken sich jagten, glaubte sie, daß Phöbicius ihre Spur gefunden habe und nun komme, um sie zu ergreisen.

Sie hatte längst den tiefen Abhang bemerkt, an dessen Rand sie sich nun flüchtete, entschlossen, sich lieber in die Tiefe zu stürzen, als sich ihm gefangen zu geben.

Paulus hatte sie vor dem Sturz in die Tiefe errettet, aber als er nun mit zwei Steinplatten, in deren leicht gebogenen Flächen frisch geschöpftes Wasser stand, und die er auf den Zehen schreitend mühsam im Gleichgewicht erhielt, zu der Gallierin zurücktehrte, glaubte er doch, der uncrdittliche Tod habe das Opfer, das er ihm entrissen, nur zu schnell wieder zurückgefordert, denn kraftlos hing Sirona's Haupt auf ihre Brust hernieder; ihr Antlig war ihrem Schooße zugewendet; aber da, wo sich an ihrem Hintertopfe das volle Haar in zwei Ströme theiste, bemerkte Paulus auf dem schneeweißen Nacken der Ohnmächtigen einen rothen Fleden, den die Sonne gebrannt haben mußte.

Sein ganges herz war voll von Mitleid mit biefem jungen, schönen, unglücklichen Geschöpf, und während er ihr auf die Brust gesunkenes Kinn erfaßte, ihr bleiches Gesicht aufrichtete und ihre Stirn und Lippen mit Waffer benetzte, betete er leife für ihre Rettung.

Die flachen Höhlungen seiner Schöpfsteine boten nur Raum für eine sehr geringe Menge bes erfrischen= ben Nasses, und so war er gezwungen, mehrmals zu bem Quell zurückzuschren.

Während er sich entfernte, blieb das Windspiel bei seiner Herrin, um bald ihre Hände zu leden, bald sein kluges Näschen ihrem Munde zu nähern und sie so äugstlich prüsend anzuschauen, als wollt' es sich über ben Stand ihres Ergehens Gewisheit verschaffen.

Als Paulus zum ersten Mal für die Gallierin Wasser schöpfte, hatte er den Hund bei der Quelle gefunden und bei sich gedacht: "Das unvernünftige Geschöpf hat den Quell ohne Führer entdeckt, indessen seine Herrin schier verschmachtet ist. Wer ist nun klüger, wir Menschen oder die Thiere?"

Das Windspiel bemühte sich seinerseits, dieser guten Meinung Ehre zu machen, deun während es ihn aufänglich zornig angebellt hatte, erwies es sich jeht freundlich gegen ihn, und schaute ihm auch von Zeit zu Zeit in's Gesicht, als wollte es fragen: "Hast Du Hoffnung, daß sie gesund wird?"

Paulus war ein Freund der Thiere und verstand das hündchen.

Als Sirona's Lippen sich wieder zu regen und mit Blut zu füllen begannen, streichelte er Jambe's glattes, spikes Köpfchen und sagte, indem er ein gesbogenes Blatt voll Wasser dem Munde seiner Herrin näherte: "Gib Acht, mein Kleiner, wie es ihr zu

schmeden anfängt! Noch etwas, und auch das und dieß noch! Sie macht ein Gesicht, als gäb' ich ihr süßen Falerner. Ich gehe schon und fülle den Stein von Neuem. Bleib' Du nur bei ihr! Gleich bin ich zurück, und ehe ich wiederkomme, öffnet sie wohl ihre Augen. Du siehst zierlicher aus, als ich struppiger Graubart, und es wird sie, wenn sie auswacht, mehr freuen, Dich zu sinden, als mich."

Paulus' Vorhersagung ging in Erfüllung, benn als er sich Sirona mit neuem Wasser nahte, saß sie aufgerichtet da, rieb die weit geöffneten Augen, streckte die Glieder, umfaßte das Windspiel mit beiden Armen und versiel dann in ein heftiges, thränenreiches Weinen.

Der Alexandriner blieb mit seinem Wasser regungs= los beiseite stehen, um sie nicht zu stören, und dachte: "Mit diesen Jähren wäscht sie sich einen guten Theil ihres Leides aus der Secle."

Erst als sie ruhiger ward und die Augen zu trochnen begann, trat er ihr näher, reichte ihr den Schöpfstein und redete ihr freundlich zu.

Sie trank mit leidenschaftlichem Behagen, aß das in Wasser getauchte lette Brodstück, das er in der Tasche seines Kleides gefunden hatte, und daukte ihm mit der ihr eigenen kindlichen Freundlichkeit. Dann versuchte sie sich zu erheben und ließ sich dabei wislig von ihm unterstüßen.

Sie fühlte sich wohl matt und der Kopf that ihr weh, aber sie konnte doch stehen und gehen.

Nachdem Paulus sich auch überzeugt hatte, daß sie ohne Fieber sei, sagte er: "Nun fehlt Dir für heute

nichts weiter, als ein warmes Gericht und ein vor der Kühlung der Nacht gesichertes Lager. Für beide werde ich sorgen. Seh' Dich hier nieder! Die Felsen wersen schon längere Schatten, und ehe die Sonne hinter dem Berge verschwindet, kehre ich wieder. Laß Dir, während ich sort din, von Deinem vierbeinigen Gefährten die Zeit vertreiben."

Raschen Schrittes eilte er wiedernun der Quelle zu, in deren Nähe sich die verlassene Auachoretenhöhle befand, die er an Stelle seiner alten Wohnung zu beziehen beabsichtigt hatte. Er fand sie nach kurzem Suchen und in ihr, zu seiner großen Freude, ein gut erhaltenes Lager von getrochucten Kräutern, die er schnell umschüttelte und neu zurcchtlegte, einen Herd und Feuerbohrer, einen Wasserkung und in einem kellerartigen Loche, dessen mit Steinen bedeckten, verborgenen Eingang sein geübtes Auge bald auffand, mehrere Dauerbrode und endlich einige Töpse. In dem einen lagen gute Datteln, in einem andern schimmerte weißes Mehl, ein dritter war halb gefüllt mit Sesamöl und ein vierter mit Salz.

"Welch' ein Glück," murmelte der Anachoret, indem er der Höhle den Rücken wandte, vor sich hin, "daß der verstorbene Alte solch' ein Schlemmer ge-wesen!"

Als er zu Sirona zurückehrte, war die Sonne im Untergehen.

Es lag etwas in dem Wesen des Paulus, das jedes Mißtrauen gegen ihn ausschloß, und die Gallierin war gern bereit, ihm zu folgen; aber sie fühlte sich so schwach, daß sie sich kaum auf den Füßen zu halten vermochte.

"Mir ist," sagte sie, "als wär' ich ein kleines Kind und müßte das Gehen von Neuem erlernen."

"So saß mich Deine Wärterin sein. Ich kanute einmal eine spartanische Kinderfrau, deren Bart sast ebenso ranh war wie meiner. Stübe Dich nur getrost auf mich, und ohe wir dort hinansteigen, geh' einige Wale hier in der Ebene mit mir auf und nieder."

Sie faßte seinen Arm, mid er führte sie langsam hin und her.

Dabei wurden in ihm Vilber aus seiner Jugend lebendig, und er mußte des Tages gedenken, an dem es seiner, von einer schweren Fieberkrankheit genesenen Schwester zum ersten Mal gestattet worden war, in die freie Luft zu treten. An seinem Arme hängend war sie in das Peristyl seines elterlichen Hauses gestreten, und als er nun mit der armen, matten, verslassenen Sirona auf und nieder wandelte, nahm seine verwahrloste Gestalt nach und nach die vornehme Haltung eines edlen Griechen an, und statt auf den rauhen Felsboden glaubte er auf die schönen Mosaifsbilder seines väterlichen Hoss zu treten.

Paulus war wieder Menander, und wenn in der Gegenwart des Ersteren auch nur wenig an das erstödete Sein des Letzteren gemahnte, so fühlte der verachtete Einsiedler mit der ausgestoßenen Sünderin am Arm doch dasselbe stolze Gefühl, eines Weibes Stütze zu sein, das der vornehmste Jüngling der Weltstadt empfunden hatte, als er an einer jubelnden

Schaar von Stlaven die vielumworbene Tochter ihres Gerru vorübergeführt hatte.

Sirona mußte Paulus erinnern, daß die Nacht hereinbreche, und erschrak, als der Anachoret ihren Arm von dem seinen mit unfreundlicher Hast entfernte und ihr mit einer, ihr an ihm völlig neuen Nauhheit zurief, ihm zu folgen.

Sie gehorchte und wurde von ihm, wo es Felsen zu übersteigen galt, gestützt und gehoben; aber er sprach nur noch, wenn sie ihn fragte.

Alls sie an ihrem Ziel angelangt waren, zeigte er ihr das Lager und bat sie, sich wach zu erhalten, bis er für sie ein warmes Gericht bereitet haben würde.

Später brachte er ihr schweigend ihr einfaches Nachtmahl und wünschte ihr gute Ruhe, nachdem sie es in Empfang genommen.

Sirona theilte das Brod und den gesalzenen Mehlbrei mit ihrem Hunde, legte sich dann auf das Lager nieder und versauk sogleich in einen tiesen, traumlosen Schlaf, während Paulus neben dem Heerde in sitzender Stellung die Nacht verbrachte.

Er war bestrebt, den Schlaf durch Gebet zu bannen, aber oft überwältigte ihn die Müdigkeit, und häusig mußte er an die Gallierin denken und an die mancherlei Dinge, die er, wenn er noch der reiche Menander gewesen wäre, in Alexandria für sie und ihr Behagen erworben haben würde.

Er führte kein einziges Gebet zu Ende, denn entweder fielen ihm vor dem "Amen" die Angen zu, oder es drängten sich ihm weltliche Bilder auf und zwangen ihn, wenn es ihm gelungen war, sie zurück= zuweisen, seine Andacht von Neuem zu beginnen.

In diesem Halbschlaf brachte er cs keinen Augenblick zu innerer Sammlung oder ruhiger Erwägung, auch nicht wenn er zum gestirnten Himmel aufblickte oder zu der von der Nacht umschleierten Dase herniederschaute, in der wohl Mancher, wie er selbst, der Nuhe entbehrte.

Wer von den Bürgern des Fledens mochte bei dem Lichte wachen, das er da unten in ungewöhnlicher Helle stimmern sah, bis er selbst, überwältigt von Müdigkeit, in Schlaf versank.



## Dreizehntes Kapitel.

er Lichtschein in dem Oasenorte, welcher die Blicke des Alexandriners auf sich gezogen hatte, kam aus der Wohnung des Petrus, und zwar aus dem Zimmer Polhkarp's, das den ganzen Raum eines kleinen Bauwerks einnahm, welches der Senator als ein von dem größern Hause

getragenes häuschen für seinen Sohn an der Nordseite des geräumigen, flachen Daches errichtet hatte.

Der Jüngling war mit den neu geworbenen Stlaven um die Mittagszeit heimgekehrt, hatte Alles, was in seiner Abwesenheit vorgefallen war, erfahren und sich nach der Abendmahlzeit still in sein Gemach zurückgezogen.

Dort weilte er jetzt bei der Arbeit.

Ein Bett, ein Tisch, auf und unter dem mehrere Wachstafeln, Papprusrollen, Metallstifte und Schreibrohre lagen, sowie eine kleine Bank mit einem Wasserbecken und Krüge bildeten die Ausstattung dieses Raumes, an bessen weiß getünchten Wänden mehrere thierische und menschliche Figuren und viele Platten mit Darstellungen in erhabener Arbeit in langen Reihen neben einander standen und hingen.

In einer Cke lag neben einem steinernen Wafferbehälter ein großer, feucht glänzender Thonklumpen.

Drei an Ständern befestigte Lampen beleuchteten reichlich diese Werkstätte und vor Allem ein auf einem hohen Postament stehendes Vildwerk, an dem Polystarp's Finger mit Eifer formten.

Phöbicins hatte den jungen Bilbhaner einen Modeherrn genannt, und nicht ganz mit Unrecht, denn er liebte es, sich gut zu kleiden und war wählerisch in der Form und Farbe seiner einsachen Gewänder; auch versäumte er es selten, sein volles Haar sorgsam zu ordnen und schön zu salben. Und doch war es ihm beinahe gleichgültig, wie den Andern sein Neußeresgefalle, aber er kannte nichts Edleres als die menschliche Gestalt, und eine Willensregung, der er nicht widerstrebte, legte ihm geradezn den Zwang auf, seinen eigenen Leib so zu halten, wie er den eines Zweiten zu schen liebte.

In dieser nächtlichen Stunde trug er nichts als sein Unterkleid von weißem Wollenstoff mit tief rothen Rändern. Seine sonst so wohlgepflegten Locken schienen auseinander und in die Höhe zu streben, und statt sie zu bändigen und niederzulegen, leistete er ihrer Widerspenstigkeit Vorschub, indem er sich bei der Arbeit oft und heftig mit der Hand durch das Haar suhr.

Eine Fledermans, angezogen durch den hellen

Lichtschein, flog durch die nur an ihrem untern Theile mit einem dunklen Tuch verhängte Feusteröffnung und umkreiste die Decke des Zimmers; er aber bemerkte sie nicht, denn sein Werk nahm seinen Geist und seine Sinne völlig in Anspruch.

Bei diesem leidenschaftlich heftigen Schaffen, bei dem sich jeder Nerv und jede Ader in ihm zu betheizligen schien, würde sein Ohr keinen Hülferuf, seine Augen keine neben ihm auflodernde Flamme wahrgezummen haben.

Seine Wangen glühten, über seine Stirn breitete sich ein zartes Netz von schimmernden Schweißtropfen, und seine Blide schienen mit dem sich mehr und mehr abrundenden Bildwerk vor ihm verwachsen zu sein.

Oft trat er von ihm zurück, bog den Oberleib nach hinten über und hob beide Hände bis zur Höhe der Schläsen, als wollt' er den Weg begrenzen, dem seine Blicke zu folgen hatten, oft näherte er sich dem Modell und griff in die knetbare Masse des Thones, als wäre es das Fleisch seines Feindes.

Jest arbeitete er an dem vollen Haare des Dinges vor ihm, das längst schon die Formen eines weiblichen Kopfes zeigte, und warf die Thoustücke, die er von dem hinterhaupt entsernte, so heftig zu Boden, als schlendere er sie einem Gegner vor die Füße. Nun war er mit den Fingerspissen und dem Spartel am Munde, an der Nase, den Wangen und Augen thätig, und dabei gewann sein Blick einen mildern Glanz, der sich bis zum Ausdruck des schwärmerischen Entzückens steisgerte, als die Züge, die er formte, sich mehr und nichr

mit dem Bild zu deden begannen, neben dem fein anderes zu dieser Stunde in seiner Vorstellung Raum fand.

Endlich hatte er mit hoch gerötheten Wangen auch die weichen Formen der rumden Schultern gebildet, und als er nun wieder zurücktrat, um sein vollendetes Werk auf sich wirken zu lassen, überlief ihn ein kalter Schauer, und er fühlte sich versucht es aufzuheben und mit all' seiner Kraft zu Boden zu schleudern.

Aber bald ward er Herr dieser stürmischen Regung, strich sich mehrmals mit der Hand durch die Haare und stellte sich dann wehmüthig lächelnd mit gesalteten Händen vor seine Schöpfung und versenkte sich tief und immer tieser in den Anblick derselben und besmerkte es nicht, daß sich die Thür hinter ihm öffnete, obgleich die Flammen seiner Lampen, vom Luftzug bewegt, hin und her flackerten, und seine in die Werkstätte tretende Mutter keineswegs beabsichtigte, sich ihm ungehört zu nahen und ihn zu überraschen.

In der Sorge um ihren Liebling, dem der gestrige Tag manche bittere Enttänschung gebracht hatte, war sie schlassos geblieben.

Polykarp's Zimmer lag über ihrem ehelichen Gemache, und als die Schritte zu ihren Häupten ihr verriethen, daß er, obgleich der Morgen nicht fern war, immer noch nicht zur Ruhe gegangen sei, hatte sie sich leise und ohne Petrus, der ihr zu schlafen schien, wach zu rusen, von ihrem Lager erhoben.

Sie folgte ihrem mütterlichen Verlangen, Poly= karp mit freundlichen Worten zu ermuthigen, als sie dann die schmale, auf das Dach führende Stiege erklomm und sein Zimmer betrat.

Ueberrascht, unschlüssig, sprachlos blieb sie eine Zeitlang hinter dem Jüngling stehen und schaute in die hell beseuchteten, schönen Züge des neu entstandenen, seinem ihr wohlbekannten Borbilde nur viel zu ähnelichen Bildwerks.

Endlich legte sie die Hand auf ihres Sohnes Schulter und rief seinen Namen.

Polykarp trat zurück und schaute verwirrt wie ein aus dem Schlaf Geweckter auf seine Mutter; sie aber durchschnitt die stammelnden Worte, mit denen er sie zu begrüßen begann, und fragte, indem sie auf das Bischniß zeigte, ernst und nicht ohne Strenge: "Was soll das?"

"Ja, Mutter, was soll das?" gab Polykarp seise zurück und schüttelte bekümmert das Haupt. "Frage mich jetzt nicht weiter; und gäbest Du mir doch seine Ruhe, und ich wollt' es versuchen, Dir zu erklären, wie es heut, gerade heut mich drängte und zwang, dieses Weibes Abbild zu formen, so würdest Du, so würdet ihr Alle mich doch nicht verstehen!"

"Da sei Gott vor, daß ich das jemals verstünde,"
rief Dorothea. "Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Weib! hat der Herr auf diesem Berg besohlen. Und Du? Ich könnte Dich nicht verstehen, meinst Du? Wer soll Dich denn sonst verstehen, wenn nicht Deine Mutter? Das freilich begreise ich nicht, wie des Petrus Sohn und der meine das Beispiel und die Lehren seiner Eltern so ganz in den Wind schlagen mag! Aber das, was Du mit diesem Vild bezweckst, ist doch, sollt' ich meinen, nicht gar so schwerzu errathen! Weil Dir die verbotene Frucht zu hoch hängt, so mißbrauchst Du Deine Kunst und formst Dir eine, die ihr gleich sieht, nach Deinem Eeschmack! Einfach und gerade heraus! Beil Dein Auge die Person der Gattin des Galliers nicht mehr zu erreichen vermag und den lieblichen Anblick der Schönen doch nicht eutbehren möchte, so machst Du Dir ein Visdniss aus Thon, um mit ihm zu kosen und Abgötterei mit ihm zu treiben, wie einst die Juden mit dem goldenen Kalb und der ehernen Schlange."

Polykarp ließ schweigend und in schmerzlicher Erzregung den hestigen Tadel seiner Mutter über sich erzgehen. So hatte Fran Dorothea noch niemals mit ihm gesprochen, und solche Worte gerade aus demjenigen Munde zu hören, welcher sonst mit so inniger Zärtzlichkeit zu ihm zu reden pflegte, that ihm unaussprechzlich weh.

Sie war bisher stets geneigt gewesen, eine Beschönigung für seine Schwächen und kleinen Bergehen zu sinden; ja oftmals war ihm der Eiser peinlich erschienen, mit dem sie seine Borzüge und Leistungen vor Fremden wie vor den Seinen anerkannte und hervorhob. Und jetzt? Sie hatte wohl Recht, ihm zu zürnen, denn Sirona war eines Andern Beib, hatte seine Neigung niemals auch nur bemerkt und war, so sagten ja Alle, um eines Fremden willen zur Berbrecherin geworden.

Thöricht und sündlich nußte es den Menschen ge=

rade von ihm erscheinen, daß er sein Bestes, seine Kunst für sie aufbot; aber wie wenig begriff Dorothea, die ihn doch sonst zu verstehen bestrebt war, den übermächtigen Trieb, der ihn zu dieser Arbeit gezwungen!

Er liebte und verehrte seine Mutter aus vollem Herzen, und weil er fühlte, daß sie durch ihre falsche und niedrige Ausstallung seiner Handlung sich selbst ein Unrecht zufüge, so unterbrach er ihre eifrige Rede, indem er bittend die Hände zu ihr erhob:

"Nein, Mutter, nein!" rief er. "Go wahr mir Gott helfe, jo ift es nicht! Wohl hab' ich dieses Haupt geformt, aber nicht um es zu behalten und ein sündiges Spiel damit zu treiben, sondern um mich von dem Bild zu befreien, das vor dem Auge meiner Seele steht bei Tag und bei Nacht, in der Stadt und in der Büste, deffen Glang mein Sinnen unterbricht, wenn ich denke, meine Andacht, wenn ich zu beten verfuche. Wem ward es gegeben, dem Menichen in die Seele zu bliden? Aber ift nicht Sirona's Gestalt und Antlit das wundervollste Gebilde des Böchsten? Dieß nun jo nachzugestalten, daß der gange Bauber, den der Gallierin Unblid auf mich ausübte. von jedem Beschauer meines Werkes nachempfunden werden müßte, hab' ich mir, feit ich fie bei ihrem Gin= jug in unfer Haus jum erften Mal fah, zur Aufgabe gestellt. Ich mußte in die Saubtstadt gurud, und dort gewann das Werk, das ich schaffen wollte, bestimmtere Formen, und in jeder Stunde fand ich etwas zu ändern und zu beffern an der Haltung des Ropfes. bem Blid des Auges, dem Ausdruck des Mundes. Aber mir fehlte ber Muth, die Band an die Arbeit zu leacu, denn übermenschlich fühn erschien mir das Unterfangen, mein leuchtendes Seelenbild mit Sulfe des grauen Thous und des blaffen Marmors in die Wirklichkeit fo zu übertragen, daß das fertige Werk dem sinnlichen Schauen nicht weniger gewähren würde, als das Bildwerk im Schrein meiner Bruft dem innern Ange. Dazwischen war ich nicht träge, gewann ich mit den Löwenmodellen den Preis, und wenn mir der gute Birte, ber die Beerbe fegnet, für ben Sarg bes Comes gelungen ift, und die Meister den Ausdruck der bingebenden Zärtlichkeit in dem Blick des Erlösers loben konnten, so weiß ich - nein, unterbrich mich nicht, Mutter, denn was ich empfunden habe, ift rein und ich läftere nicht - fo weiß ich, daß ich den Stein mit Liebe zu beseelen vermochte, weil ich felbst so voll war von Liebe. Zulett ließ es mir keine Ruhe, und auch ohne den Ruf des Baters würd' ich zu euch heimgekehrt sein. Nun sah ich sie wieder und fand sie felbst noch wunderschöner als das meine Secle beherrschende Bildniß. Dazu hört' ich sie reden und glockenhell lachen und dann - dann -; Du weißt es ja, was ich gestern erfuhr! Des unwürdigen Mannes unwürdige Gattin, das Weib Sirona ging für mich verloren, und ich versuchte es, auch ihr Bild aus meiner Seele zu heben, es zu vernichten und aufzulösen; aber vergebens! Und nach und nach überkam mich ein wunderbarer Schöpfungsdrang. Rasch stellte ich die Lamben auf, nahm den Thou zur Hand, und auf

ihn übertrug ich mit bitterer Lust Zug für Zug des tief in mein Herz gegrabenen Vildes und glaubte, daß ich so und nur so von ihm erlöst werden könnte. Da steht unn die Frucht, die hier drinnen gereist ist, aber da, wo sie so lange geruht hat, fühl' ich jeht eine grausame Leere, und wenn nun die Schalen, die dieses Vildniß so lange zärtlich umschlossen hielten, verdorren und auseinandersallen werden, so soll mich's nicht wundern. — An dem Ding dort hängt der beste Theil meines Lebens!"

"Genug!" unterbrach Dorothea ihren Sohn, der in tiefer Erregung und mit bebenden Lippen vor ihr stand. "Das wolle Golt verhüten, daß Dir die Larve dort Leib und Seele verdirbt. Wie ich nichts Unreines leide in meinem Hause, so sollst Du es nicht dulden in Deinem Herzen! Was schlecht ist, kann nimmer=mehr schön sein, und so lieblich das Antlit dort drein schaut, so widrig erscheint es mir, wenn ich denke, daß es jeden hergelausenen Bettler vielleicht noch holdseliger angelacht hat. Bringt der Gallier sie wieder zurück, so weise ich sie aus meinem Hause, und ihr Vildniß zerstör" ich mit diesen Händen, wenn Du es nicht auf der Stelle selbst in Stücke zerschlägst!"

Dorothea's Augen schwammen in Thränen, während sie diese Worte rief.

Sie hatte bei der Nede ihres Sohnes mit Stolz und Rührung empfunden, wie besonders und edel geartet er sei, und nun brachte sie der Gedanke, diesen seltenen und großen Schatz um eines verlorenen Weibes willen verdorben oder vielleicht vernichtet zu sehen, außer fich und erfüllte ihr mütterlich gütiges Herz mit hef=
tigem Born.

Fest entschlossen, ihre Drohung sogleich zur Wahrsheit zu machen, schritt sie auf das Bildwerk zu; doch Polykarp stellte sich ihr in den Weg, hob bittend und abwehrend zugleich seine Arme und sagte: "Noch nicht, heute nicht, Mutter! Ich will es verdecken und gewiß nicht wieder ansehen dis morgen; aber einmal, nur ein einziges Mal möcht' ich es im Licht der Sonne betrachten."

"Damit morgen die alte Thorheit von Neuem in Dir erwacht!" rief Dorothea. "Geh' mir aus dem Weg oder nimm selbst den Hammer."

"Du befiehlst es, und Du bist meine Mutter," entgegnete Polykarp.

Langsam näherte er sich dem Kaften, in dem seine Werkzeuge lagen, und schwere Thränen rannen über seine Wangen, während er den Griff seines wuchtigsten Hammers und eines Meißels ersaßte.

Wenn der Himmel viele Tage in sommerlicher Bläue geglänzt hat, und hente ballen sich Wolfen zum Gewitter zusammen, und der erste stumme, furchtbare Blitz mit seinem lauten, harmlosen Gefährten, dem Donner, hat die Menschen erschreckt, so folgt ihm bald ein zweiter Wetterstrahl und ein dritter.

Seit der gestrigen stürmischen Nacht, die das stille, arbeitsame, einförmige Leben am Herd des Petrus unterbrochen hatte, war Manches geschehen, was den Senator und sein Weib mit neuer Unruhe erfüllte.

In anderen Hänsern war es nichts Seltenes, daß ein Stlave entfloh; in dem des Petrus hatte sich sol= ches seit zwanzig Jahren nicht ereignet; gestern aber stellte es sich heraus, daß die Hirtin Mirjam ent-wichen sei.

Das war verdrießlich; schwere Sorge dagegen verursachte dem Senator die stumme Trauer seines Sohnes Polykarp.

Es wollte ihm nicht gefallen, daß der sonst so lebhafte Jüngling das Berbot des Agapitus, seine Löwen zur Ausführung zu bringen, widerstandslos und fast gleichgültig hingenommen hatte.

Der trübe Blid und die ichlaffe, gebrochene Saltung feines Cohnes kamen Betrus nicht aus dem Ginn, als er fich endlich zur Ruhe begab. Schon war es fpat. aber ber Schlaf mochte ebensowenig bei ihm wie bei Dorothea Einkehr halten. Während die Mutter an die fündige Liebe des Sohnes und die Wunde dachte, aus der sein junges, bitter getäuschtes Berg bluten mochte, beklagte der Bater Bolnkarp wegen seiner ver= eitelten Hoffnung, seine Kunft an einem großen Werke bethätigen zu dürsen, und erinnerte sich dabei an die ichweren, schmerzensreichsten Tage seiner eigenen Jugend, denn auch er hatte bei einem Bildhauer in Alexandria in der Lehre gestanden, die Werte der Beiden als hohe Vorbilder bewundert und fie nachzubilden versucht. Schon war ihm von dem Meister gestattet worden, Selbsterfundenes zu formen. Aus der Bahl der gegebenen Stoffe hatte er als symbolische Darstellung ber auf ihre Erlösung hoffenden Seele eine Ariadne gewählt, die sehnsuchtsvoll auf die Heimkehr des Theseus wartet. Wie hatte dieß Werk seine Seele erfüllt, wie wonnevoll waren die Stunden des Schaffens gewesen!

Da erschien sein strenger Bater in der Hauptstadt und sah die Arbeit, bevor sie völlig vollendet war, und statt sie zu loben, verhöhnte er sie, schalt sie ein heidnisches Gögenbild und befahl Petrus, sogleich mit ihm heimzukehren und bei ihm zu bleiben, denn sein Sohn und Erbe solle ein frommer Christ sein und daneben ein tüchtiger Steinmetz, kein halber Heide und Gögenversertiger.

Petrus hatte seine Kunst sehr geliebt, aber es gab keinen Widerspruch gegen den Besehl seines Baters, dem er in die Oase folgte, um dort die Arbeiten der die Steine brechenden Sklaven zu überwachen, die für Sarkophage und Säulen bestimmten Granitblöcke zu vermessen und ihre Behanung zu leiten.

Sein Vater war ein Mann von Stahl, er ein Jüngling von Eisen, und als er sich dem Erstern nachzugeben und die Werkstätte seines Meisters und sein unvollendetes Lieblingswerk im Stich zu lassen gezwungen sah, um ein Handwerker und Geschästes mann zu werden, da verschwor er es, je wieder ein Stück Thon in die Hand zu nehmen und den Meißel zu führen.

Und er hielt sein Wort auch nach dem Tode des Vaters; aber sein Trieb zum Schaffen und seine Liebe zur Kunst wirfte und sebte in ihm fort und übertrug sich auf seine beiden Söhne.

Antonius war ein Künstler von hoher Begabung, und wenn der Meister Polykarp's nicht irrte, und ihn selbst seine väterliche Liebe nicht täuschte, so stand sein zweiter Sohn auf dem Wege zu der höchsten, nur den Auserwählten erreichbaren Stuse der Kunst.

Betrus kannte die Modelle zu seinem guten hirten und den Löwen und sagte sich, daß die setzteren unübertresslich wären an Wahrheit, Kraft und Majestät.

Wie nußte der junge Künstler so heiß begehren, sie in hartem Stein auszuführen und an der würdigen, wenn auch unheiligen Stelle, die ihnen bewisligt worden war, aufgestellt zu sehen. Und nun untersagte ihm der Bischof die Arbeit, und dem armen Burschen mochte wohl nicht anders zu Muthe sein, als ihm selbst vor dreißig Jahren, da ihm besohlen worden war, seine Erstlingsarbeit unvollendet stehen zu sassen.

War der Bischof wirklich im Recht?

Diese und viele ähnliche Fragen bedrängten die Seele des schlaslosen Vaters, und sobald er hörte, daß seine Gattin ihr Lager verließ, um ihren Sohn aufzusuchen, dessen Schritte auch er zu seinen häupten vernahm, folgte er Dorothea.

Er fand die Thur der Werkstätte geöffnet und wurde ungesehen und ungehört zum Zeugen der hestigen Worte seiner Frau und der Nechtsertigung des Jüngslings, dessen Werk, vom Lichte der Lampen umflossen, gerade vor ihm stand.

Sein Auge hing wie gebaunt an dem Thon. Er sah und sah und ward nicht müde zu schauen, und seine Seele erfüllte sich mit dem gleichen Schauer der andächtigen Bewunderung, die sie empfunden, da er als Jüngling im Cäsareum zum ersten Male die Werke der großen Meister des alten Athen mit seinen Augen geschaut hatte.

Und dieses Haupt war seines Sohnes Arbeit!

Mächtig ergriffen stand er da und preßte die Hände zusammen und hielt den Athem zurück, und schluckte wieder und wieder mit trockenem Munde, um die Thränen niederzukämpfen.

Dabei lauschte er voller Spannung, um ja kein Wort aus dem Munde Polykarp's zu verlieren.

"So, ja so nur entstehen die großen Werke der Kunst," sagte er sich, "und hätte der Herr mich so mit Gaben begnadigt wie diese n, wahrlich kein Vater, kein Gott hätte mich zwingen können, meine Ariadne unvollendet zu lassen. Die Lage des Leibes war doch nicht ganz schlecht, sollt' ich meinen; aber der Kopf, das Haupt . . . Ja, wer solches Vildniß wie das da zu sormen vermag, dem sühren die heiligen Geister der Kunst die Blicke und Hände. Der, der dieß Haupt gemacht hat, der wird noch in späten Tagen gepriesen werden neben den großen Meistern Athens, und der, ja der, barmherziger Himmel, dieser da ist ja mein seiblicher Sohn!"

Eine glückselige Heiterkeit, wie er sie seit seiner Jugend nicht empfunden, erfüllte sein Herz, und Dorothea's Eiser erschien ihm halb beklagenswerth, halb ergöglich.

Erst als sein gehorsamer Sohn nach den Wert=

zeugen griff, trat er zwischen das Bildnig und sein . Weib und sagte freundlich:

"Es hat mit der Zerstörung des Kunstwertes dort wohl Zeit dis morgen. Vergiß das Modell, mein Junge, nachdem Du es so glüdlich benütt hast. Ich weiß eine bessere Geliebte für Dich, die Kunst, der Alles gehört, was der Höchste Schönes geschaffen, die von teinem Agapitus geschmälerte Kunst, die volle und ganze!"

Polykarp flog in seines Baters Arme; der ernste Mann aber küßte, seiner selbst kaum mächtig, die Stirn, die Angen und die beiden Wangen des Jünglings.





ın die Mittagszeit des folgenden Tages trat der Senator in das Frauengemach und fragte schon auf der Schwelle seine am Webstuhl thätige Cattin:

"Wo ist Polykarp? Ich traf ihn nicht bei Antonius, der an der Auf= stellung des Altars arbeitet, und dachte

ihn bei Dir zu finden."

"Nach der Kirche," gab Dorothea zurnich, "ist er auf den Berg gestiegen. Geh' doch in die Werkstätte, Marthana, und sieh' nach, ob Dein Bruder zuruck ist."

Ihre Tochter folgte schnell und gern biesem Geheiß, denn ihr Bruder war ihr der liebste und schien ihr der schönste und beste von allen Männern zu sein.

Sobald die Chegenoffen allein waren, sagte Pctrus, indem er seiner Gattin freimüthig und herzlich die Hand entgegenstreckte:

"Nun, Mutter, schlag' ein!"

Dorothea zanderte einen Augenblick und sah ihn

an, als wolle fie fragen: "Erlaubt Dir nun endlich Dein Stolz, mir nicht länger Uurecht zu thun?"

Das war ein Vorwurf, aber wahrlich kein strenger, sonst hätt' es nicht so freundlich um ihre Lippen gestuckt, als wollten sie sagen: "Du kannst mir ja gar nicht lange-zürnen, und es ist doch gut, daß nun Alles wieder wird, wie es sein soll."

Es war freilich nicht so gewesen, denn seit dem Zusammentreffen der beiden Gatten in der Werkstätte ihres Sohnes waren sie nebeneinander hergegangen wie zwei Fremde.

Ju ihrem Schlafgemach, auf dem Wege zur Kirche und beim Frühmahl hatten sie mit einander nicht mehr geredet, als was das Leben forderte und nothwendig erschien, um ihren Zwiespalt vor den Dienern und Kindern zu verbergen.

Zwischen ihm und ihr hatte bis jest als etwas Selbstverständliches das niemals in Worte gekleidete und doch kaum in einem einzigen Falle verletzte Abstonmen bestanden, daß der Eine nichts an ihren Kindern lobte, was der Andere tadelnswerth nannte, oder umgekehrt.

Und in dieser Nacht!

Auf ihr strenges Berdammungsurtheil war ihres Gatten innige Umarmung des Uebelthäters gefolgt.

So hart war sie noch bei keiner Gelegenheit, so weich und zärklich dagegen ihr Mann, soweit sie zu= rückenken konnte, noch niemals gegen einen ihrer Söhne gewesen; und doch hatte sie es über sich ver= mocht, im Angesicht Polykarp's seinem Vater nicht zu

widersprechen und schweigend mit dem Letteren die Werkstätte zu verlassen.

"Sind wir nur erst im Schlafzimmer allein," bachte sie, "so werd' ich ihm sein Unrecht vorstellen, wie sich's gehört, und er wird sich zu verantworten haben."

Aber sie führte dieß Vorhaben nicht aus, denn sie fühlte, daß in ihrem Gatten etwas vorgehen müsse, das sie nicht verstehe; wie hätten sonst nach dem Geschehenen, als er mit der Lampe in der Hand die schmale Stiege hinabstieg, seine sonst so ernsten Augen so mild und frenndlich strahlen, seine strengen Lippen so glückselig lächeln können!

Oftmals hatte er ihr gesagt, daß sie in seiner Seele wie in einem offenen Buche zu lesen verstehe, aber sie verhehlte sich nicht, daß es doch gewisse Seiten in diesem Werke gab, deren Sinn sie nicht zu erstaffen vermochte.

Und seltsam!

Immer und immer traf sie auf diese ihr undersständlichen Regungen seiner Seele, wenn es sich um die Gögenbilder und unheiligen Tempel der Heiden und die Entwürfe und Werke ihrer Söhne handelte.

Petrus war doch auch der fromme Sohn eines frommen Christen; sein Großvater aber war ein griechi= scher Heibe gewesen und von diesem wirkte vielleicht ein gewisses Etwas in seinem Blute fort, das sie ängstigte, weil sie es nicht mit den Lehren des Aga= pitus zu vereinigen wußte, und dem sie doch nicht entgegenzutreten wagte, weil ihr wortkarger Mann sich

niemals so heiter und selbstvergessen anssprach, als wenn er mit seinen Söhnen und deren Freunden, die sie manchmal in die Dase begleitet hatten, über diese Dinge reden durfte.

Das konnte ja nichts Sündliches sein, was ihres Gatten Antlitz jett wieder, und gerade in diesem Augenblicke, verjüngte und verklärte.

"Sie sind eben Männer," sagte sie sich, "und haben doch wohl dieß und das vor uns Frauen voraus. Schant nicht der Alte drein wie am Hochzeitstage! Polykarp ist sein Ebenbild, das sagt ja ein Jeder. Aber wenn ich jetzt den Alten ansehe und ruse mir in die Erinnerung zurück, wie der Junge vorhin anssjah, als er wir erklärte, warum er sich nicht enthalten konnte, Sirona's Bildniß zu machen, so muß ich doch sagen, daß mir solche Aehulichkeit nicht begegnet ist, so lang ich lebe."

Er bot ihr freundlich eine "Gute Nacht" und verlöschte die Lampe.

Sie hätte ihm gern ein herzliches Wort gesagt, denn sein heiteres Aussehen rührte und freute sie; aber das wäre denn doch zu viel gewesen nach dem, was er ihr vor ihres Sohnes Augen in der Werkstätte zugefügt hatte.

In früheren Jahren war es nicht selten geschehen, daß sie, wenn Eines des Andern Unzufriedenheit erwedt, und es Streit unter ihnen gegeben hatte, unversöhnt zur Nuhe gegangen waren; aber je älter sie wurden, je seltener kam solches vor, und seit lauger Zeit hatte kein Schatten die volle Einigkeit ihrer Che getrübt.

Als sie vor drei Jahren, nach der Hochzeit ihres ältesten Sohnes, zusammen am Fenster gestanden und zu dem gestirnten Himmel aufgeschaut hatten, war Petrus ihr ganz nahe getreten und hatte gesagt:

"Bie die Wanderer da oben fo still und fried= lich ihre Bahnen beschreiben, ohne einander je zu berühren oder zu floßen! Wenn ich einsam in stiller Nacht bei ihrem freundlichen Licht aus den Brüchen nach Hause ging, so hab' ich mir Manches gedacht. Bielleicht gab es einmal eine Zeit, in der die Sterne wild durcheinauder sausten. Einer freugte dem andern den Weg, und bei dem Anprall sind wohl manche in Stude geflogen. Da schuf der Herr die Menschen, und die Liebe kam in die Welt und erfüllte Simmel und Erde; den Sternen aber gebot der Böchste, für uns die Nacht zu erhellen. Nun begann jeder die Bahn des andern zu achten und immer seltener ftieß ein Stern an den andern, bis endlich auch der kleinste und schnellste seinen Weg innehielt und seine Stunde, und das schimmernde Heer da oben so einträchtig war wie ungählbar. Die Liebe und ein gemeinsamer Zweck bewirfte dien Wunder, denn wer den Andern liebt, der will ihn nicht schädigen, und wem es obliegt, mit der Biilfe eines Andern ein Werk zu vollenden, der hindert ihn nicht und halt ihn nicht auf. Wir Beide haben ichon lange die rechten Bahnen gefunden, und will einmal Einer den Weg des Andern freuzen, fo hemmt ihm doch wohl die Liebe den Jug und gewiß die gemeinsame Pflicht, ben Kindern mit reinem Lichte den Pfad zu erleuchten."

Diese Worte hatte Dorothea nicht vergessen.

Sie kamen ihr in den Sinn, als Petrus ihr heute so herzlich die Hand entgegenstreckte, und wäh= rend sie nun ihre Rechte in die ihres Catten legte, sagte sie:

"Um des lieben Friedens willen mag es denn gut sein; aber Eines kann ich doch nicht verschweigen. Weichmüthige Schwäcke ist ja sonst nicht Deine Sache; doch den Polykarp wirst Du noch völlig verderben."

"Laß ihn, lassen wir ihn, wie er ist!" ricf Petrus und küßte die Stirn seines Weibes. "Ist es nicht seltsam, wie wir die Rollen vertauschen? Gestern mahntest Du mich zur Milde gegen den Jungen und heute . . ."

"Heute bin ich strenger als Du," unterbrach ihn Dorothea. "Wer kann auch ahnen, daß ein alter Graubart, wie Gsan für ein Linsengericht sein Erbetheil, für ein lächelndes Frauengesicht von Thon die Pstichten seines väterlichen Richteramtes preisgeben mag?"

"Und wem mag es beifallen," entgegnete Petrus, in den Ton seiner Gattin einstimmend, "daß eine so zärtliche Mutter wie Du ihren leiblichen Sohn vers dammt, weil er bemüht ist, sich durch eine That, eine That, um die ihn sein Meister beneiden könnte, den Frieden seiner Seele zurückzugewinnen?"

"Jch habe es wohl bemerkt," unterbrach ihn Dorothea. "Sirona's Bildniß hat es Dir augethau, und Du meinst, dem Jungen sei da etwas Wunder wie Großes gesungen! Ich verstehe nicht viel von dem Kneten und Bildhauerwerke und will Dir nicht widersprechen; aber wäre des Blondkopfs Gesichtchen nun weniger hübsch, und hätte Polhkarp nun nichts Besonderes zu Stande gebracht, würde das auch nur das Geringste an dem, was er Tadeluswerthes gethan und empfunden hat, ändern? Gewiß nicht! Doch so sind eben die Männer; sie fragen nur nach dem Erfolge."

"Und das mit vollem Recht," antwortete Betrus, .. wenn der Erfolg nicht im Spiel, sondern durch schweres Ringen erzielt ward. Wer hat, dem wird gegeben, fagt die Schrift, und wem Gott die Seele reicher schmückt als Anderen, und wem aute Geister helfen, das Größte zu leiften, dem wird Bieles vergeben, das auch ein milberer Richter dem ärmlich Begabten, der sich plagt und abmüht und doch nichts Rechtes vollendet, ungern verzeiht. Sei Du nun wieder freundlich gegen den Jungen. Beißt Du auch, mas Dir durch ihn bevorsteht? Du hast in Deinem Leben viel Gutes gethan und Kluges gerathen, und ich und die Kinder und Niemand in diesem Orte wird Dir's vergeffen; aber dafür, daß Du den Polykarb geboren, kann ich Dir den Dank der Besten berheißen, Die heute find und in Jahrhunderten sein werden!"

"Und nun sagt man," rief Dorothea, "jede Mutter hätte vier Augen für die Borzüge ihrer Kin= der. Ist das wahr, so haben die Bäter gewiß deren zehn, und Du so viel wie jener Argus, von dem die heidnische Märe erzählt . . . Aber da kommt Polykarp."

Petrus schritt seinem Sohn entgegen und gab ihm die Hand und zwar in anderer Weise wie früher. Weuigstens schien es Dorothea, als empfange ihr Gatte den Jüngling nicht wie sonst als Water und Herr, sondern wie ein Freund, der den gleichberechtigten Freund und Nathsgenossen begrüßt.

Als Polykarp auch ihr bas Willkommen bot, erröthete sie über und über, benn es zog durch ihre Seele die Befürchtung, ihr Sohn müßte sie doch, wenn er an den gestrigen Abend dächte, für ungerecht oder thöricht halten.

Aber bald gewann sie die ihr eigene ruhige Sicherheit wieder, denn Polykarp war völlig der Alte, und sie las aus seinen Augen, daß er für sie dasselbe empfinde wie gestern und immer.

"Die Liebe," dachte sie, "erlischt nicht durch Un= recht, wie das Feuer durch Wasser. Heller und weniger hell flamunt sie wohl auf, je nach dem Stande des Windes; aber gänzlich ersticken kann sie gewiß nichts und am letzten der Tod."

Polykarp war auf dem Berge gewesen, und Dorothen ward gänzlich beruhigt, als er erzählte, was ihn dorthin geführt.

Längst schon hatte er geplant, einen Moses zu bilden, und als ihn gestern sein Bater verlassen, tam ihm das Bild des hohen, würdigen Mannes nicht aus dem Sinn.

Er meinte bas rechte Borbild für fein Berk ge- funden zu haben.

Er wollte und mußte vergeffen, und fühlte, daß er das nur könne, wenn er eine Aufgabe fände, die seiner verarmten Seele einen neuen Inhalt zu geben verhieß.

Noch sah er die Gestalt des gewaltigen Gottes= mannes, den er zu bilden gedachte, nur in ver= schwonunenen Zügen vor seinem innern Auge, und es hatte ihn hinaus an die Stelle getrieben, die man die des Zwiegesprächs nannte, und zu der viele Pilger wallten, weil es hieß, daß auf ihr der Herr mit Mose geredet habe.

Dort war Polykarp lange geblieben, denn wenn irgendwo, so mußte er boch da, wo der Gesetgeber selbst gestanden, das Nechte finden.

"Und bist Du zum Ziele gekommen?" fragte Petrus. Polykarp schüttelte verneinend bas Haupt.

"Geh' Du nur öfter zu der heiligen Stätte, so wird es schon werden," sagte Frau Dorothea. "Der Anfang ist immer das Schwerste. Versuche nur gleich, das Haupt des Vaters zu formen!"

"Ich habe vorhin schon begonnen," entgegnete Polykarp, "aber ich bin doch noch müde von der gestrigen Nacht."

"Du siehst auch bleich aus und hast Schatten unter den Augen," rief Dorothea besorgt. "Geh' hinauf und lege Dich zur Nuhe. Ich komme Dir nach und bringe Dir einen Becher alten Wein."

"Der wird ihm nicht schaden," sagte Petrus und bachte bei sich: "Ein Trunk aus dem Lethestrom würde ihm noch besser bekommen."

2013 ber Senator eine Stunde später seinen Sohn in seiner Werkstätte aufsuchte, fand er ihn schlafend. und auf dem Tische ftand der unberührte Wein.

Betrus leate leicht die Sand auf die Stirn feines Cohnes und fand fie fühl und fieberfrei.

Dann ging er leise auf Sirona's Bilbnift gu. hob das Tuch ab, mit dem es bedeckt war, und blieb lange, in seinen Unblick versunken, davor fteben.

Endlich trat er gurud, verhüllte es wieder und musterte die Modelle, die auf einem an der Wand befestiaten Brette standen.

Gine kleine weibliche Figur feffelte feine Aufmerksamkeit gang besonders, und als er bewundernd in die Bande ichlug, erwachte Polyfarp.

"Das ist das Bild der Schicksalsgöttin, das ist eine Tyche," jagte Betrus.

"Burne nicht, Bater," bat Polykarp, "Du weißt ja, daß in der Sand ber Statue des Raifers, Die für das neue Konstantinovel bestimmt ift, die Figur einer Inche stehen foll, und da habe ich es denn auch verjucht, die Göttin ju bilden. Die Gewandung und die Haltung ber Arme, bacht' ich, ware mir gelungen, aber an dem Ropfe bin ich gescheitert."

Petrus, der ihm aufmerksam zugehört hatte, schaute unwillfürlich zu dem Haupte Sirona's binüber. und Volnkart folgte überrascht und fast erschrocken seinem Blicfe.

Bater und Cohn verstanden einander, und der Lettere fagte: "Daran hatte ich auch schon gedacht."

Dann feufzte er schmerzlich und fagte fich: "Ja

wahrlich, fie ift meines Schickfals Göttin." Aber aus-

Petrus hatte den Seufzer des Jünglings nicht überhört und sagte: "Lassen wir das. Dieß Haupt lächelt mit frohsinnigem Liebreiz, und streng und erust ist das Antlit der Göttin, die selbst der himmlischen Thaten regiert."

Da hielt sich Polykarp nicht länger und rief: "Ja, Bater, fürchterlich ist das Schickfal und dennoch bild' ich die Göttin mit lächelndem Munde, denn das ist ja das Entsetzliche an ihr, daß sie nicht nach ernsten Gesehen waltet, sondern lächelnd ihr Spiel mit und treibt."



## Fünfzehnkes Kapitel.

s war ein herrlicher Morgen. Keine Wolfe trübte den Himmel, der sich wie ein gewölbtes Zeltdach von einfarbiger, tiefblauer Seide über den Verg, die Wüste und die Oase breitete.

Wonnevoll ist ca, auf der Höhe dieses Gebirges die reine, leichte, würzige Wüsten=

luft zu athmen, ehe die Sonnenstrahlen kräftiger wirken, und die Schatten der durchglühten Porphyrwände und Blöcke kürzer und kürzer werden und endlich völlig verschwinden.

Mit welcher Lust und mit wie tiefen Zügen zog Sirona diese Lust ein, als sie nach einer langen Nacht, der vierten, die sie in der dumpfen Höhle des Anachoreten verlebt hatte, in's Freie trat.

Paulus saß neben dem Herbe und war so eifrig mit einer Schnigerei beschäftigt, daß er ihr Kommen nicht wahrnahm.

"Der freundliche Mann!" bachte Sirona, als sie

einen dampfenden Topf im Fener und die Palmenzweige bemerkte, die der Alexandriner, um sie gegen die höher steigende Sonne zu schüßen, an der Seite des Höhleneingangs aufgepflanzt hatte.

Sie wußte schon den Quell, aus dem sie Paulus bei ihrer ersten Begegnung getränkt hatte, ohne Führer zu sinden und schlich sich, mit einem schönen Krügslein von gebranntem Thom in der Hand, zu ihm hernieder.

Paulus benierkte sie wohl, aber er gab sich ben Ausschein, als ob er sie nicht sähe und hörte, benn er wußte, daß sie sich drunten waschen und, — sie war ja ein Weib, — so gut es eben ging, herauspugen wollte.

Als die Gallierin zurücktam, erschien sie nicht weniger frisch und reizend, als an jenem Morgen, an dem sie von Hermas besauscht worden war.

Wohl that das Herz ihr weh, wohl fühlte sie sich bang und elend, aber Schlaf und Anhe hatten längst alle Spuren des surchtbaren Fluchttages von ihrem ge- sunden, jugendlich-elastischen Körper verwischt, und das Schicksal, das uns manchmal besonders gütig gesinut ist, wenn es uns ein seindliches Antlitz zeigt, hatte ihr eine kleine Sorge gesaudt, um größere von ihr fern zu halten.

Ihr Windspiel war schwer erkrankt, und es wollte scheinen, als wenn es bei der Mißhandlung, die es erlitten, nicht nur sein Beinchen gebrochen, sondern auch eine innere Verlehung dabongetragen habe.

Das schnelle, nuntere Geschöpf fiel kraftlos zu-

sammen, wenn es sich auf die Füße zu stellen versinchte, und wenn sie es anfaßte, um es auf ihrem Schooße in guter Lage zu pflegen, so wimmerte es schmerzlich und schante sie klagend und kummervoll an. Weder Speise noch Trank wollt' es nehmen, das sonst so kühle Näschen war sehr heiß geworden, und als sie die Höhle werlassen hatte, war Jambe röchelnd auf der schönen wollenen Decke, die Paulus auf ihr Lager gebreitet, liegen geblieben, ohne ihr auch unr nachzusschanen.

Che fie ihm nun Wasser in dem zierlichen Aruge, einem zweiten Geschenk ihres Gastfreundes, brachte, wandte sie sich dem Lettern zu und begrüßte ihn freundlich.

Paulus sah von seiner Arbeit auf, dankte und fragte sie, als sie nach wenigen Minuten wieder in's Freie trat: "Wie geht's dem kleinen Kranken?"

Sirona zuckte die Achseln und antwortete betrübt: "Es hat nichts gekrunken und mich nicht einmal wiedererkaunt. Es röchelt auch ebenso schnell wie gestern Abend. Wenn das Thierchen mir stürbe!"

Sie vermochte den Sat nicht auszusprechen vor schmerzlicher Erregung; Paulus aber schüttelte miß= billigend den Kopf und sagte:

"Es ist sündlich, sich so um ein unvernünftiges Thier zu grämen."

"Jambe ist nicht unbernfinftig," entgegnete Sirona. "Und wäre sie es auch, was hab' ich denn noch, wenn sie stirbt? In meines Vaters Hanse, wo Alle mich liebten, ist das Hündchen groß geworden. Ich bekam es, als es wenige Tage alt war, und hab' es mit einem Schwämmchen und Milch groß gepflegt. Oft bin ich, wenn ich das kleine Ding wimmern hörte, um es zu tränken, in der Nacht mit den bloßen Füßen aus dem Bette gestiegen. Darum hing es auch an mir wie ein Kind und hatte mich nöthig. Keiner kann wissen, was ein Anderes ihm ist. Mein Bater erzählte uns von einer Spinne, die einem Gesangenen das Leben verschönte. Und was ist solch' ein garstiges, stummes Thier im Bergleich zu meinem klugen, zierslichen Hunde! Die Heimat hab' ich verloren, und hier, hier glaubt Jeder das Schlimmste von mir, obsgleich ich Keinen beleidigt, und es siebt mich Niemand als Jambe."

"Ich wüßte wohl Einen, der Jeden liebt mit der gleichen göttlichen Liebe," unterbrach sie Paulus.

"Einen Solchen mag ich nicht," entgegnete Sirona. "Jambe folgt Niemand wie mir allein. Was
kann die Liebe mir gelten, die ich mit aller Welt zu
theilen habe! Aber Du meinst wohl den gekreuzigten Christengott? Er soll gut sein und hülsreich, das sagt
auch Frau Dorothea; aber er ist todt, ich sehe ihn
nicht und höre ihn nicht und sehne mich gar nicht
nach Einem, der mir Gnade erweist, sondern nach
Einem, dem ich etwas sein könnte, und sür dessen
Leben und Glück ich nothwendig wäre."

Ein leiser, kalter Schauder überflog bei diesen Worten des Alexandriners Rücken, und als er ihre Gestalt und ihr Antlig mit einem Blick des Bedauerns und doch der Bewunderung maß, dachte er: "Satan war,

ehe er siel, der Schönste unter den reinen Geistern, und noch hat er völlig Gewalt über diese. Sie ist noch lange nicht reif für das Heil, und doch hat sie ein freundliches Herz, und wenn sie auch sehste, so ist sie gewiß nicht verdorben."

Sirona's Auge war dem seinen begegnet, und seufzend sagte sie: "Du schaust mich so mitleidig an; wenn nur Jambe gesund würde, und es glüdte mir, nach Alexandrien zu kommen, so würde sich doch vielzleicht mein Geschick noch zum Bessern wenden."

Während sie sprach, war Paulus aufgestanden, hatte den Topf vom Herde genommen und sagte nun, indem er ihn seinem Gast überreichte:

"Für's Erste wollen wir es diesem Brei überlassen, Dir die Genüsse der Hauptstadt zu ersehen. Es
freut mich, daß er Dir mundet. Aber sage nir nun:
hast Du es Dir denn auch recht überlegt, welche Gefahren ein schönes, junges, schutzloses Weib in dem
sündhaften Griechenorte bedrohen? Wäre es nicht besser,
wenn Du die Folgen Deiner Schuld auf Dich nähmest
und zu Phöbicius, zu dem Du doch leider gehörst,
zurückfehrtest?"

Sirona hatte bei den letten Worten das Gefäß, aus dem sie speiste, zu Voden gesetzt und ricf, indem sie sich schnell und heftig erhob:

"Das wird nie und nimmer geschehen, und in jener furchtbaren Stunde, in der ich halb verschunachtet dort unten saß und Deine Schritte für die des Phösbicius hielt, haben mir die Götter gezeigt, wie ich ihm und Dir und Jedem, der mich zu ihm zurücksühren

wollte, entrinnen kann. Rasend und sinnverwirrt war ich, als ich mich an den Rand des Abgrunds flüchtete; aber was ich damals im Wahusinn thun wollte, das würde ich jest mit kühlem Muth aussiühren so wahr ich hoffe, die Meinen in Arclas noch einmal wiedersussehen. Was war ich, und was ist durch Phöbicius aus mir geworden! Wie ein soumiger Garten mit goldenem Gitterwerk und krystallhellen, schattigen Bäumen, mit rothen Blumen und singenden Vögeln ersichien mir das Licht verssinstert und die Quellen getrübt und die Blüten gebrochen. Stumm und sarblos erscheint mir jest Alles, und wenn der Abgrund mich aufnimmt, so wird mich Keiner entbehren und Niemand beklagen."

"Armes Weib," sagte Paulus, "Dein Gatte hat Dir wohl wenig Liebe erwiesen?"

"Liebe," lachte Sirona, "Phöbicius und Liebe! Gestern schon hab' ich Dir's ja erzählt, wie er mich nach seinen Festen, wenn er berauscht war oder aus seiner Ohnmacht erwachte, so grausam gequält hat. Aber Eines hat er mir angethan, Eines, das auch das letzte sadenscheinige Band zwischen uns entzwei riß. Noch hat es Keiner von mir ersahren; auch nicht Fran Do-rothea, die mich doch manchmal tadeste, wenn mir ein hartes Wort über meinen Mann in den Mund kam. Sie hat gut reden. Hätt' ich einen Gatten wie Petrus gesunden, ich wäre vielleicht auch eine Dorothea geworden. Ein Wunder ist es, das ich selbst nicht begreise, daß ich nicht scheel, der mich, der mich — warum soll ich's ver-

ichweigen - zu Roin, weil er in Schulden faß und durch ihn auf Beforderung hoffte, an feinen Legaten Quintillus verfauft hat. Er brachte den alten Mann. der mir oftmals nachgegangen war, felbst in sein Saus: aber unsere Wirthin, die brave Frau, hatte den Handel belauscht und mir Alles verrathen. Das ift fo niedrig, so elend; es beschmutt mir die Seele, wenn ich nur daran denke. Der Legat hat für seine Sesterze wenig Freude erkauft, Phöbicius aber gab das Sündengeld nicht herans, und seine Wuth gegen mich kannte keine Grenzen, als er dann auf Betrieb des betrogenen Alten in die Dase versetzt ward. Run weißt Du Alles. und gib mir jest nochmals den Rath, zu diesem Manne, an den mich das Unglück festband, guruckzutehren. -Höre nur, wie das arme Thierchen da drinnen wim= mert. Es möchte zu mir und hat nicht die Rraft, sich zu rühren."

Paulus schaute ihr theilnehmend nach, als sie mun in der Deffnung des Felsens verschwand, und wartete mit gekreuzten Armen auf ihre Zurückfunft.

Er konnte die Höhle nicht übersehen, denn der größere Raum, in dem sich das Lager befand, schloß sich, wie die Klinge einer Seuse an den Griff, an das Ende des schmalen in's Freie führenden Ganges.

Sie blieb sehr lange ans, und er hörte nur dann und wann ein zärtliches Wort, mit dem sie das leidende Hündchen zu trösten suchte.

Dann schrak er zusammen, denn Sirona hatte laut und schmerzlich aufgeschrieen.

Gewiß, der freundliche Gefährte des armen Weibes

war nun gestorben, und sie hatte im matten Dämmerlicht der Höhle sein gebrochenes Auge gesehen und mit den Händen gesühlt, wie die Starrheit des Todes die geschmeidigen Glieder strecke und lähmte. Er wagte es nicht, in die Höhle zu treten, aber er fühlte, wie sich seine Augen mit Thränen füllten, und er hätte ihr gern ein tröstliches Wort gesagt.

Mit verweinten Augen trat sie endlich wieder in's Freie.

Paulus hatte sich nicht getänscht, denn sie hielt die Leiche der kleinen Jambe auf ihren Armen.

"Wie leid mir das thut," sagte Paulus, "und wie hübsch ist das Thierchen gewesen!"

Sirona nickte bejahend mit dem Haupt, setzte sich nieder, löste das schön verzierte Band von dem Halse des Hundes und sprach halb vor sich hin, halb zu Paulus: "Das Bändchen hat ihm die kleine Ugnes gestickt. Ich hatte sie selbst gekehrt die Nadel zu führen, und das war ihre erste eigene Arbeit."

Dann hielt sie dem Anachoreten das Halsband hin und sagte: "Dieser Berschluß ist von echtem Silber, und mein Bater hat es mir selbst geschenkt. Er hatte auch seine Freude an dem muntern Thierchen. Nun wird es nicht mehr springen, das arme Ding."

Wehnuthig schaute sie zu der Leiche hernieder. Dann raffte sie sich zusammen und sagte schuell:

"Jest will ich fort von hier. Nichts und gar nichts hält mich mehr in dieser Einöde zurück, denn des Senators Haus, in dem ich doch manche glückliche Stunde verlebte, und wo Jeder mir freundlich gesinnt war, ist mir verschlossen, und wäre es nur, weil er darin wohnt. Wenn Du nicht gut gegen mich gewesen bist, um mir Uebles zu thun, so laß mich heute noch gehen und hilf mir nach Alexandria fort."

"Seute nicht, heute in keinem Falle," entgegnete Paulus. "Erst muß ich wissen, wann ein Fahrzeug nach Alpsma oder Berenike segelt, und dann hab' ich manches Andere für Dich zu besorgen. Du bist mir auch die Antwort schuldig auf meine Frage, was Du in Alexandria zu thun und zu finden erwartest. Arsmes Kind! Je jünger und schöner Du bist..."

"Ich weiß Alles, was Du mir sagen willst," unterbrach ihn Sirona. "Wohin ich auch gekommen bin, überall hab' ich die Blicke der Männer auf nich gezogen, und wenn ich in ihren Augen sas, daß ich ihnen gesiel, so hat mich das sehr gefreut, warum sollt' ich das leugnen? Mancher hat mir auch schöne Worte gesagt und Blumen gesandt und mir alte Frauen in's Haus geschickt, um mich für sich zu gewinnen, aber wenn mir auch Einer besser gefiel als der Andere, so ist es mir doch niemals schwer gefallen, sie heimzusenden, wie sich's gebührte."

"Bis Hermas Dir seine Liebe antrug," unterbrach sie Paulus. "Er ist ein frischer Gesell . . ."

"Ein hübscher, ungeschickter Bursch ist er, nichts mehr und nichts minder," entgegnete Sirona. "Unbessounen war es gewiß, daß ich ihn zu mir einließ; aber keine Vestalin braucht sich der Gunst zu schämen, die ich ihm erwiesen. Schuldloß bin ich und will ich auch bleiben, damit ich ohne Erröthen wieder vor

meinen Bater treten kann, wenn ich mir in der Haupt= stadt das Geld für die weite Reise erworben habe."

Paulns schaute ihr erstaunt und fast erschrocken in's Antlig.

So hatte er also eine Schuld auf sich genommen, die gar nicht bestand, und vielleicht würde der Scuator Sirona weniger schnell verurtheilt haben ohne sein falsches Bekenntnis.

Wie ein Kind, das ein Werk von kunstreicher Arbeit herstellen will und es aus Ungeschick in Stücke zerbricht, stand er ihr gegenüber.

Dabei nochte er keines ihrer Worte bezweifeln, benn schon lange war eine Stimme in ihm laut geworden, die ihm sagte, daß dieses Weib keine gemeine Sünderin sei.

Eine Zeitlang fand er keine Worte. Endlich fragte er fie ichüchtern:

"Was denkst Du denn in der Hauptstadt zu treiben?"

"Dort," entgegnete sie, "sagt Polykarp, sinde jede gute Arbeit ihren Käuser, und ich kann sehr schön weben und mit Goldsäden sticken. Bielleicht bietet sich mir ein Unterkommen in einem Hause, wo Kinder sind, und die würde ich gern bei Tage warten. In den freien Stunden und in der Nacht rühr' ich dann an meinem Rahmen die Hände, und wenn ich genug zussammen habe, so sinde ich sich nein Schisst Du ein, daß ich nicht zu Phöbicius zurück darf, und kaunst Du mir helsen?"

"Gern, und besser vielleicht als Du glaubst," entgegnete Paulus. "Jest kann ich Dir das noch nicht erklären, aber Du brauchst mich nicht nur zu bitten, son= dern darfst mit gutem Rechte von mir fordern, daß ich Dich rette."

Sie schaute ihn erstaunt und fragend an; er aber fuhr fort:

"Laß mich jetzt erst den Hund forttragen und da unten einscharren. Ich stelle einen Stein auf sein Erab, damit Du weißt, wo er liegt. Es muß so sein; die Leiche darf nicht läuger hier liegen! Nimm das Ding da! Ich sab' es vorhin für Dich zu schniken verssucht, deun Du beklagtest Dich gestern, daß Dein Haar sich verwirre, weil ein Kamm Dir sehle; da hab' ich's unternommen, Dir einen aus Knochen zu schneiden. Es gibt keinen bei dem Krämer in der Dase, und ich selbst din ein Thier der Wildniß, ein erbärmliches, thörichtes Thier, das keinen gebraucht. Fiel da nicht ein Stein? Gewiß, das sind menschliche Schritte. Geh' schnell in die Höhle und rege und rühre Dich nicht, dis daß ich Dich ruse."

Sirona zog sich in ihre Felsenwohnung zurud, Paulus aber nahm die Leiche des Hundes auf den Urm, um sie bor dem Nahenden zu verbergen.

Unschlüssig schaute er umber und suchte nach einem Versted; aber zwei scharfe Augen auf der Höhe über ihm hatten ihn und seine leichte Last schon wahrgenommen, und ehe er den rechten Platz gefunden, rollten und krachten Steine von der Klippenwand zur Rechten der Höhle hernieder, und zugleich mit ihnen sprang ein Mann mit rasender Kühnheit von Fels zu Fels und stürzte, statt auf die warnende Stimme des Anachoreten zu achten, gerade auf ihn los und rief nach Athem ringend und glühend vor Haß und Erregung:

"Das ist, ich erkenne es wohl — das ist Sirona's Windspiel. Wo ist seine Herrin? Gleich sagst Du mir, wo Sirona ist, denn ich muß es wissen!"

Paulus hatte von dem Büßerraume aus häufig den Senator und die Seinen auf ihren Kirchenplätzen in der Nähe des Altars gesehen, und erkannte erstaunt in dem verwegenen Springer, der mit wirrem Haar und glühenden Augen wie ein Rasender auf ihn eindrang, Polykarp, den zweiten Sohn des Petrus.

Es ward dem Anachoreten schwer, Ruhe und Fassung zu bewahren, denn seit er wußte, daß er Sirona fälschlich einer schweren Sinde geziehen, indem er sich selbst gegen die Wahrheit ihren Mitschuldigen genannt hatte, fühlte er eine sich bis zum Schwerz steigernde Beängstigung, und ein bleierner Druck hemmte die Schnelligkeit seines Denkens.

So stammelte er zunächst nur unverständliche Worte; seinem Gegner aber war es furchtbar Ernst mit seiner Frage, denn mit grimmiger Heftigkeit saßte er in die Halsössnung der groben Kutte des Anacho-reten und schrie mit heiserer Stimme:

"Wo hast Du das Thier gefunden? Wo ist ...?" Plöglich unterbrach er sich selbst, ließ den Alexan= driner los, maß ihn mit den Bliden und fragte leise und langsam: "Sollte es möglich sein? Vist Du Paulus der Alexandriner?" Der Anachoret nickte bejahend.

Da lachte Polykarp schmerzlich auf, preßte seine Stirn mit der Nechten und rief in dem wegwerfendsten Ione des Abscheuß:

"Also dennoch! Und für solch' einen widerwärstigen Affen! Aber ich will es nicht glauben, daß sie Dir auch nur die Hand gereicht hat, denn Dein bloßer Anblid macht schmubig."

Paulus' Herz pochte wie mit Hammerschlägen an seine Brust, und vor seinen Ohren brauste und sauste es.

Als Polykarp dann von Neuem die Hand nach ihm ausstreckte, nahm er unwillkürlich die Stellung eines Athleten an, der mit vorgestreckten Armen beim Ringstampf nach einem guten Griff sucht, und sagte mit dumpfer, tief grollender Stimme: "Tritt zurück, sonst geschieht hier etwas, das Deinen Knochen nicht gut sein möchte."

Der also Nedende war Paulus und doch nicht Paulus; es war Menander, der Stolz der Palästra, der keinem seiner Genossen ein Wort hingehen ließ, das ihm nicht völlig behagte.

Und doch hatte er gestern in der Dase ganz andere Schmähungen als die Polykarp's still ergeben und mit ruhiger Heiterkeit auf sich genommen.

Woher denn heute diese wilde Empfindlichkeit und heftige Kampflust?

Alls er vor zwei Tagen in seine alte Höhle gegansgen, um seine letzten dort verborgenen Goldstücke zu holen, wünschte er den alten Stephanus zu begrüßen; der ägyptische Psleger des Greises aber hatte ihn mit

bosen Bermunfchungen wie einen unfaubern Geist verscheucht und ihm Steine nachgeworfen.

In der Oase versuchte er es trotz des Bischofs Berbot, in die Kirche zu treten, um dort ein Gebet zu sprechen, denn er dachte, die Borhalle mit dem Brunnen, in der die Büßer zu verweisen pflegten, sei auch ihm nicht verschlossen; aber die Atoluthen wiesen ihn mit Schimpsworten zurück, und der Pförtner, der ihm vor Kurzem den Kirchenschlüssel anvertraut hatte, spie ihm in's Autlit.

Und doch vermochte er es unschwer über sich, ohne Zorn und Klage seinen Beleidigern den Rücken zu wenden.

An dem Tische des Krämers, bei dem er die Wollendecke, den Krug und noch manches Andere für Sirona kaufte, ging ein Presbyter vorüber, zeigte auf seine Münzen und sagte: "Der Satan vergißt nicht die Seinen."

Paulus hatte auch ihm nichts erwiedert, war mit aufgerichtetem, dankbarem Herzen zu seiner Pflegesbeschlenen zurückgekehrt und hatte das verheißungssvolle Hochgefühl, in der Nachfolge Christi für Andere Schmach und Leid zu erdulden, wiederum voll und fröhlich empfunden.

Was war es benn, das Polykarp gegenüber seine Empfindlichkeit schärfte und die in langen Jahren der Entbehrung gefestigten Fäden seiner Gedulb auf einmal zerschnitt?

Erschien es dem Manne, der sein Fleisch marterte, um die Seele aus seinen Banden zu erlösen, doch minder schwer zu ertragen, sich einen gottverhaßten Sünder schelten, als seine Person und männliche Würde mit Verachtung anrühren zu lassen? Dachte er gar an die schöne, in der Höhle lauschende Zeugin seiner Beschimpfung? Hatte sein Zorn sich entslammt, weil er in Polykarp nicht den entrüsteten Glaubensgenossen sah, sondern den Mann, der dem andern Manne mit frechem Hohn in den Weg trat?

Der Jüngling und der granbärtige Athlet stanben sich einander als kampsbereite Todseinde gegen= über, und Polykarp wich nicht zurück, obgleich es ihm, wie den meisten jungen Christen, verboten gewesen war, sich an den Ringspielen der Jugend in der Palästra zu betheiligen, und er wohl erkannte, daß er es mit einem starken und geschulten Gegner zu thun habe.

Auch er war kein Schwächling, und der in ihm tobende Ingrimm schürte seine Lust, sich mit dem ber= haßten Berführer zu messen.

"Nur zu, nur zu!" rief er mit flammenden Augen und bog, seinerseits zum Kampse bereit, mit weit vorzestrecktem Kopf den Rücken. "Pack' an! Du bist wohl ein Gladiator gewesen oder dergleichen, ehe Du dieß schnutzige Kleid anlegtest, um ungestraft bei Nacht in die Häuser zu brechen. Mach' nur diese heilige Stätte zum Cirkus! Und wenn es Dir glücke, mir den Garaus zu machen, so wollt' ich Dir's danken, denn was mir das Leben lebenswerth machte, hast Du ohnehin schon bernichtet. Nur herau! Oder hältst Du es für leichter, das Lebensglück einer Frau zu zer-

stören, als Deine Kraft mit ihrem Bertheidiger zu messen? Greif' zu, sag' ich, greif' zu . . . oder . . . "

"Ober Du wirst Dich auf mich wersen," sagte Paulus, dem während dieser Worte des Jünglings die Arme niedergesunken waren, gesassen und mit gänzlich veränderter Stimme. "Stürze Dich auf mich und thu' mit mir, was Du magst, ich will Dir's nicht wehren. Ich bleibe hier stehen und mag nicht kämpsen, denn darin hast Du das Rechte getroffen; diese heilige Stätte ist wahrlich kein Cirkus. Aber die gallische Frau gehört weder Dir, noch mir, und wer gibt Dir ein Anrecht . . ."

"Wer mir ein Recht auf sie gibt?" unterbrach ihn Polykarp, indem er dem Fragenden mit flammenden Mugen näher trat: "Derfelbe, der dem Beter gestattet, bon seinem Gotte zu reden. Sirong ist mein. mie die Sonne und der Mond und die Sterne mein sind, weil sie mit schönem Licht meine dunklen Pfade erleuchten. Mein Leben ift mein und fie ist meines Lebens Leben gewesen, darum sage ich kühn, und wenn es zwanzig Phöbicius gabe, daß fie mir gehört. Und weil ich sie für mein Gigenthum hielt und immer noch halte, so haff' ich Dich und werfe Dir meinen Abscheu in's Antlit, denn wie das hungrige Wollenvieh bift Du, das in die Beete bricht und des Gartners mühsam gepflegte Wunderblume, die nur einmal in jedem Jahrhundert erblüht, vom Strauche stiehlt; wie die Raken, die fich in die Marmorhalle ichleichen und, um ihre Gier zu ftillen, den schönen, feltenen Bogel erwürgen, den Seefahrer aus fernen Landen brachten.

Aber Du scheinheiliger Räuber, der den eigenen Leib mit thierischem Stolze verachtet und ihn der Berwilderung preisgibt, was weißt Du von dem Zauber der Schönheit, der himmelstochter, die fonft felbst un= verständige Kinder rührt und vor der auch die Götter fich neigen! Ich habe ein Recht auf Sirona, denn wo Du sie selbst auch verbergen magst, und fände sie auch der Centurio wieder und schmiedete sie mit eherner Rette an sich, so lebt doch in Reinem, in Reinem, fo wie in mir, was fie jum edelsten Werke des Bochsten macht, das Bild ihrer Schönheit. Diese Hand hat Dein Opfer noch nie berührt, und doch hat der Böchste Sirona Reinem jo gang zu eigen gegeben wie mir, weil sie keinem Andern das ist, was sie mir ist, und sie Reiner so lieben konnte wie ich! Sie hat die Anmuth der Engel und das Berg eines Rindes, fie ift ohne Makel und rein, so wahr als es der Demantstein ist und die Bruft des Schwanes und der Morgenthau in dem Relch der Rose. Und wenn sie Dich taufend= mal zu sich einließ, und wenn auch mein Bater und meine eigene Mutter und Alle, Alle auf sie mit Fingern weisen und sie verdammen, so hore ich doch nicht auf. an ihre Reinheit zu glauben. Du haft fie der Schande geziehen, Du haft . . . "

"Ich habe geschwiegen, als sie von den Deinen verdammt ward," unterbrach Paulus den Jüngling mit Wärme, "denn ich glaubte an ihre Schuld, wie Du an die meine, wie Jeder von Jedem, wenn ihn nicht Bande der Liebe mit ihm verbinden, weit williger das Böse glaubt, als das Gute. Jest weiß ich und

weiß es gewiß, daß wir dem armen Weibe Unrecht gethan. Wenn der Glanz des leuchtenden Traumbildes, das Du Sirona nennst, durch mein Verschulden getrübt ward . . . "

"Getrübt? und durch Dich?" lachte Polykarp. "Kann denn die Kröte, die in's Meer springt, seine schimmernde Bläue, kann die schwarze Fledermans, die sich durch die Nacht schnellt, das reine Licht des Bollmondes trüben?"

Wiederum zog eine Regung des Zorns durch das Herz des Anachoreten; aber er war nunmehr vor sich selbst auf der Hut und sagte bitter und mit mühsam erkämpster Fassung:

"Wie war es denn mit der Blume und dem Bogel, die unverständige Thiere zerstören? Mit den letteren meintest Du, sollt' ich denken, keinen abwesen= den Dritten, und nun sprichst Du mir doch die Fähigkeit ab, auf Deine Sonne einen Schatten zu werfen? Du siehst, daß Du im Grolle Dir felbst widersprichst, und das sollte der Sohn eines weisen Mannes, der gewiß die Schule des Rhetors noch nicht gar lange verlassen, zu vermeiden suchen. Du könntest mich weniger feindlich ansehen, denn ich will Dich nicht franken, ja ich werde Dir Deine bosen Worte mit guten vergelten, den beften vielleicht, die Du jemals gehört haft: Sirona ist ein braves, schuldloses Weib, und als Phöbicius fortritt, um sie zu suchen, da hatte ich sie noch nie mit diesen Augen gesehen und kein Wort aus ihrem Munde mit meinen Ohren vernommen."

Polykarp änderte bei diesen Worten seine drohende Haltung, und unfähig zu begreisen und doch geneigt und mehr als geneigt zu glauben, rief er eisrig: "Aber das Schaffell war doch Deines, und ohne Dich zu vertheidigen, hast Du Dich von Phöbicius miß=handeln lassen."

"So ein garstiger Affe," entgegnete Paulus, inz dem er Polykarp's Stimme nachahmte, "braucht manchz mal Prügel, und an jenem Morgen durft' ich mich nicht wehren, weil — weil . . . Aber das geht Dich nichts an. Du mußt Deine Neugier noch einige Tage bezähmen, und dann könnte es leicht geschehen, daß Du selbst dem Manne, dessen bloßer Anblick beschmutzt, der Fledermaus und der Kröte . . ."

"Laß das jett," rief Polykarp, "vielleicht hat mich der Aufruhr, den Dein Andlick in meinem wunden, gemarterten Herzen erregte, zu unziemlichen Worten hingerissen. Jett sehe ich es wohl: Dein buschiges Haar umrahmt ein wohlgestaltetes Antlit. Berzeih' mir meinen heftigen, ungerechten Angriff. Außer mir, wie ich war, hab' ich Dir meine ganze Seele geöffnet, und nun Du weißt, wie es in meinem Herzen außesieht, frag' ich Dich nochmals: Wo ist Sirona?"

Polykarp blidte Paulus mit ängstlicher, brängender Bitte an und wies mit der Hand auf das Windspiel, als wollt' er sagen: "Du mußt es ja wissen, denn hier liegt der Beweis."

Der Alexandriner zögerte mit der Antwort, warf wie von ungefähr einen schnellen Blick auf den Gin= gang der Höhle, und als er dort hinter den Palmen=

zweigen seines Schüglings weißes Gewand schimmern sah, sagte er sich, daß Polykarp, wenn er hier noch lange verweile, die Gallierin entdecken würde, und dieß mußte vermieden werden.

Es waren der Gründe viele, die ihn bestimmen konnten, der Bereinigung der Frau mit dem Jüngling in den Weg zu treten; aber es kam ihm keiner von allen in den Sinn, und wenn er auch nicht einmal ahnte, daß ein der Sisersucht ähnliches Gefühl sich in ihm wirksam zu erweisen begann, so war er doch sicher, daß sein lebhafter Widerwillen, die Beiden vor seinen Augen einander in die Arme sinken zu sehen, ihn nun veranlaßte, sich kurz umzuwenden, die Leiche des Hundes auf den Arm zu nehmen und dem Fragenden zu erwiedern:

"Freilich weiß ich, wo sie sich aufhält, und wenn die Zeit gekommen ist, sollst Du's erfahren. Zetzt muß ich das Thier verscharren, und wenn Du willst, so magst Du mir helfen."

Ohne eine Entgegnung Polykarp's abzuwarten, eilte er von Stein zu Stein bis zu der Hochfläche, bei deren abschiffigem Saum er Sirona zum ersten Mal gesehen hatte.

Der Jüngling folgte ihm athemlos und erreichte ihn, als er schon begonnen hatte, die Erde am Fuß einer Klippe mit den Händen aufzuscharren.

Polykarp stand jest dicht neben dem Alexandriner und wiederholte mit leidenschaftlichem Eifer seine Frage; aber der Letzter schaute nicht von seiner Arbeit auf und sagte, schneller und schneller grabend: "Komm' morgen um diese Zeit wieder hieher, dann wird es vielleicht möglich sein, daß ich Dir's sage."

"So denkst Du mich abzuspeisen," rief der Jüngling; "doch Du täuschest Dich in mir, und wenn Du mich mit Deinen treuherzig klingenden Worten betrügst, so will ich . . . "

Aber er vollendete nicht seine Drohung, denn mit voller Deutlichkeit unterbrach ein lauter, sehnsüchtiger Ruf die einsame Stille des Wüstenberges.

"Polykarp — Polykarp!" tönte es näher und näher, und diese Laute wirkten mit magischer Kraft auf Den, dem sie galten.

Hochaufgerichtet und bebend an allen Gliedern lanschte der Jüngling in die Höhe. Dann rief er: "Das ist ihre Stimme. Ich komme, Sirona, ich komme!" und ohne des Anachoreten zu achten, hob er den Fuß, um ihr entgegen zu eilen.

Aber Paulus trat dicht vor ihn hin und sagte fest: "Du bleibst."

"Aus dem Wege!" schrie Polhkarp außer sich. "Sie ruft mich aus dem Bersteck, in dem Du sie fest=hältst, Du Ehrenräuber und seiger Lügner. Aus dem Wege, sag' ich! Du willst nicht? So wehre Dich denn, Du häßliche Kröte, oder ich trete Dich nieder, wenn mein Fuß sich uicht scheut, sich mit Deinem Gift zu besudeln."

Paulus hatte bisher mit ausgebreiteten Armen regungslos, aber fest wie ein Gichenstamm dem Jüng- linge gegenübergestanden.

Jett traf ihn die Faust Polykarp's.

Dieser Schlag zertrümmerte des Anachoreten Gcduld, und seiner selbst nicht mehr mächtig, rief er: "Das sollst Du mir zahlen!" Und ehe der dritte und vierte Ruf von Sirona's Lippen erklungen war, hatte er des Künstlers schlanken Leib umfaßt und schleuderte ihn dann mit einem mächtigen Schwunge über seine eigene breite Athletenschulter hin auf den steinigen Boden.

Nach dieser wilden That blieb er mit gespreizten Beinen, gekreuzten Armen und rollenden Augen wie angewurzelt seinem Opfer gegenüber stehen und wartete, bis Polykarp sich wieder aufgerafft hatte und ohne sich umzusehen, wie ein Trunkener, indem er seine Hände auf den Hinterkopf preßte, von dannen gesichwankt war.

Paulus schaute ihm nach, bis ihn die Alippen am Rande der Ebene seinen Blicken entzogen; aber er sah nicht mehr, wie Polykarp unweit der Quelle, aus der sein Feind Sirona's lechzende Lippen erfrischt hatte, mit einem leisen Wehruse leblos zusammensank.



## Sedzehntes Kapitel.

ie wird noch den Damianus oder Salatiël oder einen andern von denen da
oben aufmerksam machen," dachte Paulus, als Sirona's Ruf sich von Neuem
vernehmen ließ, und stieg, ihrer Stimme
folgend, schnell und erregt den Berg
hinan.

"Vor dem frechen Burschen wenigstens," murmelte er vor sich hin, "haben wir für heute Ruhe, vielleicht auch für morgen, denn seine blauen Flecke werden ihn von mir grüßen! Wie schwer sich doch vergißt, was man einmal gekonnt hat! Den Griff, mit dem ich ihn aufschwang, hab' ich — wie lang ist das her — von dem Ghmnasiarchen Delphis gelernt. Noch ist mir das Mark nicht verdorrt; das werde ich dem Burschen, wenn er mit Dreien oder Vieren von seiner Art zurückkehrt, mit diesen Fäusten beweisen."

Aber Paulus behielt nicht lange Zeit, solchen wilden Gedanken nachzuhängen, denn immitten des Weges zu seiner Höhle fand er Sirona.

"Bo ist Polykarp?" rief sie ihm entgegen. "Ich habe ihn heimgesandt," gab er zurück.

"Und er ift Dir gefolgt?" fragte fie weiter.

"Ich ließ es an schlagenden Gründen nicht fehlen," entgegnete er lebhaft.

"Aber er wird wiederkommen?"

"Für heute hat er hier oben genug erfahren. Wir werden jetzt an Deine Reise nach Alexandria denken müssen."

"Ich sinde doch," entgegnete Sirona erröthend, "daß ich in Deiner Höhle sicher geborgen bin, und vorhin hast Du ja selbst gesagt . . . "

"Ich warnte Dich vor den Gefahren der Hauptstadt," unterbrach sie Paulus. "Es ist mir aber seitzdem eingefallen, daß ich doch ein Unterkommen und einen sicheren Beschützer für Dich weiß. Da wären wir wieder zu Hause. Geh' jetzt in die Höhle, denn man hat Dein Rusen vielleicht gehört, und wenn Dich hier andere Anachoreten entdecken, so werden sie mich zwingen, Dich zu Deinem Gatten zurückzusühren."

"Ich gehe schon," seufzte die Gallierin; "aber erkläre mir erst — denn ich habe Alles gehört, was ihr miteinander geredet" — und sie erröthete wieder, "wie es gekommen ist, daß Phöbicius des Hermas Schaffell für Deines hielt, und warum Du Dich, ohne Dich zu verantworten, von ihm mißhaudeln ließest."

"Weil mein Rücken noch breiter ift, als der des großen Burschen," antwortete der Alexandriner schnell. "Ich erzähle Dir das Alles in ruhigeren Stunden; vielleicht schon auf unserer Fahrt nach Klysma. Geh' jest in die Höhle, soust kannst Du noch Alles verderben. Ich weiß auch, was Du seit den schönen Worten des Senatorsohnes am meisten entbehrst."

"Mim ?" fragte Sirona.

"Ginen Spiegel," lachte Paulus.

"Wie Du Dich irrst!" entgegnete die Gallierin und dachte, während sie sich in die Höhle zurückzog: "Wen Polykarp so auschaut wie mich, der braucht nie mehr einen Spiegel!"

In dem Fischersleden am westlichen Abhange des Berges wohnte ein alter jüdischer Kausmann, der die Kohlen, welche man in den Thälern der Halbinsel aus der Sahalakazie braunte, nach Aegypten verschiffte, und schon die Papprussabriken des Baters des Alexandriners mit Brennmaterial für Trockenräume versorgt hatte.

Jett stand er mit seinem Bruder in geschäftlicher Berbindung, und Paulus selbst hatte mit ihm verkehrt.

Er war klug und wohlhabend, und so oft er dem Anachoreten begegnet war, hatte er ihn wegen seiner Flucht aus der Welt getadelt und ihn gebeten, seine Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen und über sein Sut wie über sein eigenes zu verfügen.

Dieser Mann sollte ihm nun ein Boot verschaffen und die Mittel zur Flucht mit Sirona vorstrecken.

Je länger er bachte, je unerläßlicher schien es ihm, daß er die Gallierin selbst begleite, um ihr in Alexandria in eigener Person ein sicheres Unterkommen zu verschaffen.

Er wußte, daß er über seines Bruders ungehenres Bermögen, das ja zur Hälfte sein eigenes war, frei Ebers, Homo sum. an berfügen habe, und er begann sich nun seit bielen Jahren jum ersten Mal seines Reichthums zu freuen.

Bald beschäftigte ihn auch die Sorge für die Ausstattung des Hauses, das er dem schönen Weibe anweisen wollte.

Zunächst dachte er an eine einfache bürgerliche Wohnung, aber nach und nach begann er im Geist das für sie bestimmte Haus mit glänzendem Gold, weißem und buntem Marmor, vielfarbigen sprischen Teppichen, ja selbst mit dem schnödesten Heidenwerk: Bildsäulen und einem üppigen Bade, auszustatten.

Immer unruhiger stieg er von Fels zu Fels und blieb bei diesem Auf und Nieder nicht selten vor der Höhle, in der Sirona verweilte, stehen.

Einmal sah er ihr helles Gewand, und der Schimmer desselben leitete ihn auf die Erwägung, daß es undorsichtig sein würde, sie in dieser Kleidung in den schlichten Fischersleden zu führen.

Wenn er ihre Spur den Nachforschungen des Phöbicius und Polykarp verbergen wollte, so mußte er sie zuerst mit einer einfachen Tracht und Schleiern versehen, die ihr glänzendes Haar und das helle Untlit verhüllten, das wohl auch in der Hauptstadt kanm seinesgleichen fand.

Der Amalektice, von dem er schon zweimal Ziegenmilch für sie gekauft hatte, wohnte in einer Hütte, die Paulus bald zu erreichen vermochte. Er besaß noch mehrere Trachmen, und für diese konnte er sich leicht von dem Weib und den Töchtern des Hirten, das was er brauchte, verschaffen. Obgleich der Himmel sich mit Dünsten bezogen und ein heißer, schwüler Südwind sich erhoben hatte, machte er sich sogleich auf ben Weg.

Man sah die Sonne nicht mehr, aber man fühlte ihre sengende Glut; doch Paulus achtete nicht dieser Borzeichen eines nahenden Sturmes.

Haftig und so zerstreut, daß er in dem kleinen Vorrathskeller einen Gegenstand mit dem andern verwechselte, legte er Brod, den Milchkrug und einige Datteln vor den Eingang der Höhle hin, rief seinem Gaste zu, daß er bald zurücksehren würde, und eilte raschen Schritztes den Berg hinan.

Sirona antwortete ihm mit einem leisen Gruß und schaute sich nicht einmal nach ihm um, denn sie freute sich ihrer Einsamkeit und überließ sich, sobald seine Schritte verhallt waren, wiederum dem mächtig wogenden Strome der neuen und großen Empfindung, die sich seit Polykarp's glühendem Liebeshymnus in ihre Seele ergossen hatte.

Paulus war in den letzten Stunden Menander geworden; die einsame Frau dort in der Höhle, die Ursache dieser Wandlung, das Weib des Phöbicius, hatte eine noch größere Veränderung ersahren als er.

Sie war noch Sirona und doch nicht Sirona.

Als ihr der Anachoret besohlen hatte, sich in die Höhle zurückzischen, wäre sie ihm gern gefolgt, ja sie würde auch ohne sein Geheiß sich entsernt und die Einsamkeit aufgesucht haben, denn sie empfand, daß etwas Großes, Ungemeines, ihr selbst Unverständliches in ihrer Seele vorgehe, und daß sich ein unnennbares.

aber gewaltiges Etwas in ihrem Herzen gebildet, losgerungen und Leben und Negung gewonnen habe. Und dieß Etwas erschien ihr fremd und doch lieb, beängstigend und doch süß, schmerzlich und doch unsagbar entzückend.

Eine Erregung sonder Gleichen hatte sich ihrer bemächtigt, und es war ihr seit Polhkarp's Rede, als woge neues, reineres Blut in schnellerem Laufe durch ihre Adern.

Jeder Nerv in ihr bebte wie das Blattwerk ihrer heimischen Pappeln, wenn der dem Strom der Rhone entgegenwehende Wind es berührt, und es ward ihr schwer, der Rede des Paulus zu folgen, und schwerer noch, die rechte Antwort auf seine Fragen zu sinden.

Sobald sie allein war, setzte sie sich auf ihr Lager nieder, stützte mit dem Knie den Ellenbogen, das Haupt mit der Hand, und nun brach sich die immer mächtiger anwachsende und schwellende Hochflut der Leidenschaft, die sie ergriffen, in einem reichen, warmen Thränenstrome Bahn.

So hatte sie noch niemals geweint!

Kein Schmerz, keine Bitterniß mischte sich in das reine, erquickende Raß dieser Zähren.

Wunderblumen von nie geahnter Pracht und Herrlichkeit erschlossen sich in der Seele der Weinenden, und als ihre Thränen endlich versiegten, da ward es stiller und stiller, aber auch lichter und lichter in ihr und um sie her.

Ihr war zu Sinne wie einem Menschen, der in einem unterirbischen Raume, in welchen kein Schimmer

des Tages Einlaß fand, erwachsen ist und endlich an der Hand seines Befreiers den blauen Himmel schaut, das Glanzlicht der Sonne und die tausend Blätter und Blumen im grünen Walde und auf der Wiese.

Elend war fie, und doch ein gliichfeliges Weib.

"Das ist die Liebe," sang und klang es in ihrem Herzen, und als sie dann rückwärts schaute und an die Bewunderer gedachte, die ihr in Arclas, als sie noch ein halbes Kind war, und dann in Rom mit süßen Bliden und Worten genaht waren, da kamen sie alle ihr vor wie Schattengestalten, die dünne Kerzen trugen, deren Licht kläglich verblaßte, da Polhkarp nun erschien mit der Sonne selbst in den Händen.

"Jene und er," murmelte sie vor sich hin, und sie sah vor sich eine Wage, auf deren einer Schale die Huldigungen lagen, nach denen sie eitlen Sinnes gegeizt hatte. Sinem Strohhalme glich eine jede, und alle zusammen erschienen wie eine leichte Garbe, die hoch in die Höhe schnellte, als Polykarp seine Liebe, ein Centnergewicht von reinstem Golde, auf die andere Schale stellte.

"Und brächten alle Bölfer und Könige ihre Schäte zusammen," dachte sie, "und legten sie mir zu Füßen, so reich könnten sie mich nicht machen, wie er mich gemacht hat; und siesen alle Sterne ineinander, so würde der ungeheure Lichtball, der dann entstünde, doch nicht heller glänzen, als die Freude, die jett meine Seele erfüllt. Mag nun kommen was da will, nach dieser Stunde will ich nicht klagen!"

Dann dachte fie an jede ihrer früheren Begeg=

nungen mit Polykarp, und daß er ihr nie von Liebe ges sprochen.

Was mußte es ihn gekostet haben, sich so zu bezähmen!

Mit Jubel erfüllte sie der Gedanke, daß auch sie rein sei und seiner nicht unwerth, und eine Dankbar= keit sonder Gleichen ging in ihrer Seele auf.

Der Liebe, die sie dem einen Mann zugewandt hatte, wuchsen die Schwingen, und sie dehnte sich aus auf das gemeinschaftliche Sein und Leben des Alls und wurde zur Andacht.

Hoch aufathmend erhob sie Augen und Hände, und es verlangte sie, jeder Kreatur und allem Erschaffenen Liebes zu erweisen, und sehnsüchtig suchte sie nach der gütigen, höhern Macht, der sie solches Glück verdankte.

Ihr Vater hatte sie als Mädchen streng gehalten, aber ihr doch gestattet, bei dem Aufzug der Jungsfrauen beim Fest der Benus von Arelas, an die alle Frauen ihrer Heimat, wenn Liebe ihr Herz bewegte, sich mit Gebet und Opfern wandten, mit ihren Altersgenossinnen, bekränzt und in ihrem schönsten Schmuck durch die Straßen der Stadt zu dem Heiligthum der Göttin zu ziehen.

Jest versuchte sie es, zu der Benus zu beten, aber es kamen ihr dabei fort und fort die ausgelassenen Scherze der die Jungfrauen begleitenden Männer in den Sinn, und wie sie selbst begierig nach den nur zu häufigen Ausrufen der Bewunderung gelauscht und die Schweigenden durch einen Blick herausgeforsort, den Lautesten durch ein Lächeln gedankt hatte.

Nach solchem Spiel stand ihr heute wahrlich nicht der Sinn, und sie erinnerte sich der streugen Worte, die sie aus Dorothea's Mund über den Dienst der Benus vernommen, als sie ihr einst erzählt hatte, wie es die Arelaten verstünden, Feste zu seiern.

Und Polykarp, dessen Herz doch so voll war von Liebe, dachte gewiß wie seine Mutter, und sie sah ihn vor sich, wie er seinen Eltern folgend neben seiner Schwester Marthana, und oft Hand in Hand mit ihr, zur Kirche ging.

Immer hatte der Sohn des Senators einen freundlichen Blick für sie: nur nicht bei diesem Zug in den Tempel des Gottes, von dem sie sagten, er sei die Liebe selbst, und dessen Bekenner wahrlich nicht arm waren an Liebe, denn wenn irgendwo, so verband im Hause des Petrus zärtliche Neigung die Herzen.

Es fiel ihr dann ein, daß Paulus ihr vor Kurzem gerathen, sich an den gekreuzigten Christen=gott zu wenden, den die gleiche göttliche Liebe gegen Alle beseele.

Bu diesem betete auch Polykarp und vielleicht gerade jeht, und wenn sie nun dasselbe that, so mußte sich ihr Flehen mit dem seinen zusammensinden, und dann war sie doch mit dem geliebten Mann, von dem sie Alles trennte, an einer Stelle vereint.

Sie kniete nieder und faltete die Hände, wie sie es oft von den Christen gesehen hatte, und dachte an die Schmerzen, die der arme Mann, als er mit den durchbohrten Händen am Krenz hing, so geduldig, obgleich er ja schuldloß gequält ward, ertragen hatte, und

fie fühlte tiefes Mitleid mit ihm und sagte leise, in= dem sie die Augen zu der niedrigen Decke ihres Söhlen= gemachs aufschlug:

"Du armer, guter Gottessohn, Du weißt, wie es thut, wenn einen alle Menschen mit Unrecht verdam= men, und Du kannst mich gewiß verstehen, wenn ich Dir sage, wie weh mir um's Herz ist!

"Aber sie sagen ja auch, Dein Herz sei von allen Herzen das liebreichste, und darum wirst Du wissen, wie es kommt, daß es mir bei all' meinem Leid doch scheinen will, als wär' ich ein glückseliges Weib. Der Athem eines Gottes muß Wonne sein, und die hast Du gewiß empsunden, als sie Dich quälten und schaften, denn aus Liebe hast Du gelitten.

"Sie sagen, Du wärst ganz rein und völlig schuldlos gewesen. Ich nun, ich habe wohl manche Thorheit verübt, aber eine Sünde begangen, eine rechte Sünde, hab' ich gewiß nicht! Du mußt es ja wissen, denn Du bist ein Gott und kennst das Bergangene und schaust in die Herzen. Aber ich, ich möchte auch schuldlos bleiben, und wie kann das sein, wenn ich Polykarp mich ergeben muß, da ich doch eines andern Mannes Ehefran bin?

"Aber wär' ich denn wirklich des widrigen Bösewichts, der mich an einen Andern verkauft hat, echtes und rechtes Weib? Er ist meinem Herzen so fremd, so fremd, als hätt' ich ihn nie mit Augen gesehen. Und doch, glaub' es mir, ich wünsch' ihm nichts Böses, und will ja zufrieden sein, wenn ich nur nicht wieder zu ihm zurück muß. Als Kind hatt' ich Furcht vor den Fröschen. Das wußten die andern Geschwister, und einmal legte mir mein Bruder Licinius einen großen, den er gesangen, auf den bloßen Hals. Da schauerte ich zusammen und schrie laut auf, denn das war so abscheulich feucht und kalt, ich kann's nicht beschreiben. Und so, gerade so ist's mir seit jenen Tagen in Kom immer gewesen, wenn mich Phöbicius berührte, und doch durfte ich nicht schreien, wenn er es that.

"Aber Polyfarp! Ja war' er nur hier, und durfte er nur meine hande erfassen!

"Er fagte, ich wär' sein Eigen, und dennoch hab' ich ihn niemals ermuthigt. Aber jett! Wenn eine Gesahr ihm drohte, oder ein Leid, und ich könnt' es dadurch von ihm abwenden, gewiß, ja gewiß, so ließ' ich mich, obgleich ich nicht gern Schmerzen ertrage und mich vor dem Tod fürchte, doch ohne zu klagen für ihn an das Kreuz nageln, wie Du für uns Alle.

"Aber wissen müßte er es, daß ich für ihn stürbe, und wenn er mir dann mit seinem tiesen, sonderbaren Blick in die brechenden Angen schaute, dann wollt' ich ihm sagen, daß ich ihm so für seine große Liebe danke, die ganz anders ist und höher als jede Liebe, die ich seither gesehen. Was sich so über alles Maß dessen erhebt, was soust die Menschen empfinden, das muß doch göttlich sein, sollte ich meinen. Kann solche Liebe ein Unrecht sein? Ich weiß es nicht, aber Du mußt es wissen, und Du, den sie den guten Hirten nennen, führe Du uns zusammen, sühre Du uns aus= einander, so wie es ihm zum Besten gereicht; aber

geht es an, so vereine uns boch, und wär' es auch bloß auf eine einzige Stunde. Wenn er nur weiß, daß ich nicht schlecht bin, und daß die arme Sirona ihm und ihm allein gehören möchte und keinem Andern, dann wollt' ich gern sterben. Du guter, guter Hirte, nimm mich auf in Deine Heerde und führe Du mich!"

So betete Sirona, und vor ihrem innern Auge schwebte dabei das Bild einer freundlichen, schönen Jünglingsgestalt.

Sie hatte das Modell zu Polykarp's in erhabener Arbeit ausgeführtem "guten Hirten" gesehen und die liebreichen Züge seines Antliges nicht vergessen.

So wohl bekannt und vertraut erschien es ihr, als wüßte sie, was sie doch nicht ahnte, daß ihr selbst ein Antheil an dem Gelingen dieses Werkes zukomme.

Die Liebe, welche zwei Herzen verbindet, gleicht dem Ozean des Homer, der die Erdscheibe im Areise umfließt. Er wogt und wogt. Wo seines Ursprungs Stätte zu suchen, ob bei diesem oder jenem Weltenstheile, wer könnte es sagen?

Frau Dorothea hatte die Gallierin in mütter= lichem Stolz in die Werkstätte ihres Sohnes geführt.

Jest dachte Sirona auch an diese und ihren Gatten und sein Haus, über dessen Pforte ein Spruch in den Stein gemeißelt war, den sie täglich von ihrem Schlafzimmer aus gesehen hatte.

Sie konnte nicht griechisch lesen; Polykarp's Schwester Marthana aber hatte ihr mehr als einmal gesagt, was er bedeute.

"Befiehl dem Herrn Deine Wege und hoffe auf

ihn," lautete die Inschrift, und die sagte sie sich jetzt vor und wieder vor und malte sich dann Zukunftsbilder aus in schönen Traumgemälden, die immer schärfere Umrisse und leuchtendere Farben gewannen.

Sie sah sich mit Polykarp vereint als des Petrus und der Dorothea Tochter im Hause des Senators.

Nun hatte sie ein Anrecht auf die Kinder, die sie liebten, und die ihr so theuer waren.

Sie ftand ber Diakonissin bei all' ihren Arbeiten bei und erntete Lob und zufriedene Blide.

Im Hause ihres Vaters hatte sie gelernt, die Hände zu rühren, und hier konnte sie wiederum zeigen, was sie vermochte. Polykarp schaute ihr mit Erstannen und Bewunderung zu und sagte ihr, daß sie so tüchtig als schön sei und eine zweite Vorothea zu werzen verspräche.

Dann ging sie mit ihm in seine Werkstätte und ordnete dort Alles, was so wüst umherlag, und stäubte es ab, während er jeder ihrer Bewegungen mit seinen Blicken folgte und dann vor ihr stehen blieb und seine Arme öffnete, weit — weit.

Und sie schrak zusammen und drückte die Hände auf ihre Augen und stürzte sich an seine liebevolle, geliebte Brust und wollte mit heißen Thränen ihre Arme um den Hals des theuren Mannes schlingen, aber schon zerstob das freundliche Traumbild, denn ein slüchtiger Lichtschein durchzuckte den finstern Raum der Höhle, und bald darauf hörte sie das von den Felswänden ihrer Wohnung gedämpste, dumpse Rollen eines Donnerschlages.

Böllig der Wirklichkeit wiedergegeben lauschte sie hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Schon dunkelte es, und aus dem sinstern Gewölk, das die Spihen des Berges wie gewaltige Schleier von schwarzem Flor zu umschweben schien, sielen schwere Regentropfen hernieder.

Paulus war nirgends zu sehen, aber da stand die Mahlzeit, die er für sie gerüstet.

Sie hatte seit dem Frühmahl nichts genossen; jetzt versuchte sie die Milch zu trinken, aber sie war geronnen und ungenießbar geworden.

Ein Stückhen Brod und einige Datteln genügten ihr völlig.

Als dann Blit und Donner einander immer rascher zu folgen begannen, und tieses Dunkel schneller und immer schneller hereinbrach, da überfiel sie eine große Angst, und sie schob die Mahlzeit zur Seite und sah dem Berg hinan, dessen Spitzen bald von der Nacht gänzlich umhüllt wurden, bald von einem Meer von Flammen umwogt, deutlicher als am Tage zu sehen waren.

Oft sägte ein Blit mit schartiger Feuerschneide den schwarzen Wolkenvorhaug sturmschnell auseinander, oft scholl der Donner wie Posaunenstöße durch die stille Einöde und pflanzte sich dröhnend, knatternd, brausend und verhallend von Fels zu Felsen fort.

Jetzt schienen Licht und Schlag auf einmal vom Himmel zu fallen, und der Felsen, in dem ihre Höhle vertieft war, erbebte.

Da zog sie sich gebeugt und zitternd in das tiefste

Innere ihres Felsengemaches zurück, und jedesmal, wenn sich das Dunkel desselben erhellte, schrak fie zusfammen.

Endlich folgten die Blitze einander in längeren Zwischenränmen, die Stimme des Donners verlor ihre furchtbare Araft, und als der Sturm das Gewitter weiter und weiter gen Süden jagte, verhallte sie gänzlich.



## Siebengehntes Kapitel.

war ganz dunkel in Sirona's Höhle, furchtbar dunkel, und je schwärzer die Nacht erschien, die sie umfing, je höher stieg ihre Angst.

Bon Zeit zu Zeit schloß sie die Augen so fest sie konnte, denn dann war es ihr, als sähe sie einen purpurfarbigen Schimmer, und wie ein Ertrinkender nach dem Ufer,

so sehnte sie sich in dieser Stunde nach Licht.

Dabei bedrängten düstere Befürchtungen jeder Art ihre Seele.

Wenn Paulus sie nun verlassen und ihrem Schicksfal preisgegeben? Wenn Polykarp bei dem Unwetter den Berg durchsucht hatte, um sie zu finden, und im Dunkel in einen Abgrund gestürzt oder von einem Blit erschlagen worden war? Wenn nun die über dem Eingang der Höhle hängende Felsenmasse sich im Sturme lösen und niederstürzen und ihr den Aussgang in's Freie versperren würde? Daun war sie

eine lebendig Begrabene, und sie mußte einsam bersschmachten, ohne ihn, den sie liebte, wiedergesehen und ihm gesagt zu haben, daß sein Vertrauen ihn nicht betrüge.

Lon solchen Gedanken grausam gepeinigt, raffte fie sich auf und tastete sich hinaus in die Luft und den Wind, denn sie hielt es in der dumpfen Ginsam= keit und dem furchtbaren Dunkel nicht länger aus.

Schon hatte sie die Höhlenpforte erreicht, als sie Schritte vernahm, die sich ihrem Berstede näherten.

Von Neuem erschrak fie.

Wer wagte es, in dieser rabenschwarzen Nacht bon Fels zu Felsen zu fleigen?

Kam Paulus zurück?

War er es, war es Polykarp, der sie suchte?

Wie berauscht preßte sie beide Hände auf ihr Herz, und es drängte sie zu rufen, aber sie wagte es nicht, und ihre Zunge versagte ihr den Dienst.

Mit ängstlicher Spannung lauschte sie auf den Ton der sich ihr in gerader Richtung mehr und mehr nähernden Schritte.

Jest bemerkte der nächtliche Wanderer den Schimmer ihres weißen Gewandes und rief sie an.

Es war Paulus.

Erleichtert athmete sie auf, als sie seine Stimme erkannte, und erwiederte seinen Gruß.

"Bei solchem Wetter," sagte der Anachoret, "ist es, sollte ich meinen, drinnen besser als draußen, denn daß es hier im Freien nicht sonderlich angenehm ist, das hab' ich ersahren." "Aber auch hier in der Höhle," entgegnete Sierona, "ift es schrecklich gewesen. Ich habe mich furchts bar geängstigt, denn ich war so allein in dem gräßelichen Dunkel. Hätt' ich nur wenigstens noch mein Hündchen bei mir gehabt; das war doch ein lebendes Wesen."

"Ich hab' mich beeilt, so gut es gehen wollte," unterbrach fie Paulus. "Die Pfade find hier weniger glatt als die Spazierwege zu Alexandria in der Ranopischen Strafe, und da ich nicht wie der Cerberus, der zu Fiigen des Serapis ruht, drei Balse habe, so war' es weiser von mir gewesen, etwas weniger eilig zu Dir zurückzukehren. Der Sturmbogel hat alle Sterne verschludt, als wären sie Müden, und darüber grämt sich der alte Berg fo febr, daß ihm überall Thränenbäche über die fteinernen Baden laufen. Auch hier ist es nag! Geh' jest in die Söhle gurud und lag mich das, was ich für Dich auf dem Arm da trage, in den trodenen Gang legen. Ich bringe aute Kunde. Morgen Abend, wenn es dunkelt, brechen wir auf. Ich habe für ein Fahrzeug gesorgt, das uns nach Klysma bringt, und von dort aus führ' ich Dich selbst nach Alexandria. In dem Schaffell, das ich hier habe, wirst Du die Rleider und den Schleier eines amalekitischen Weibes finden. Wenn Phöbicius Deine Spur verborgen bleiben foll, jo mußt Du Dich zu der Berkleidung bequemen, denn fobald Dich die Leute da unten faben, so wie ich beute Dich fab, so würden sie meinen, Aphrodite selbst sei wieder dem Meere entstiegen, und das Gerücht von der blond=

haarigen Schönen, die ihnen erschienen, schnell weiter und in die Dase tragen."

"Aber ich meine, daß ich hier gut geborgen bin," entgegnete Sirona. "Ich fürchte mich vor der Meerfahrt, und wenn es uns auch glückte, unangesochten Alexandria zu erreichen, so weiß ich doch nicht ..."

"Dort für Dich ju sorgen, sei meine Cache," unterbrach sie Paulus mit einer Sicherheit, die beinah prahlerisch erschien und Sirona beunruhigte. "Du kennst die Fabel von dem Giel in der Löwenhaut; es gibt aber auch Löwen, die das Rell eines Giels ober Schafes, - das kommt ja auf Eines heraus, - auf ben Schultern tragen. Geftern ergähltest Du mir bon den herrlichen Paläften der Bürger, die Du in der Hauptstadt geschen, und priefest bas Glud ihrer Befiger. Du follst in einem diefer marmornen Bäufer wohnen und darin als Herrin gebieten, und es fei meine Sorge, Dir Stlaven und Säuftenträger und einen Wagen mit weißen Maulthieren zu ichaffen. Aweifle nicht, denn ich verspreche nichts, was ich nicht gu halten vermag. Der Regen hört auf, und ich will nun versuchen, ein Feuer anzugunden. Du bist ichon gefättigt? Nun, so wünsche ich Dir gute Nacht. Alles Weitere findet fich morgen."

Sirona war den Verheißungen des Anachoreten ftannend gefolgt.

Wie oft hatte sie Diejenigen beneidet, die das besaßen, was ihr ihr seltsamer Beschützer versprach; jett aber bot es ihr nicht den geringsten Reiz, und mit dem sessen Borsahe, Paulus, dem sie zu mißtrauen begann, in keinem Falle zu folgen, entgegnete sie, indem sie seinen Gruß fühl erwiederte: "Bis morgen Abend vergeht ja noch manche Stunde, in der wir das Alles bedenken können."

Während der Megandriner mit vieler Mühe ein Feuer anzündete, blieb sie wiederum allein, und von Neuem begann sie sich in dem dunklen Naume zu fürchten.

Sie rief den Megandriner und sagte: "Das Dunkel beängstigt mich so. Du hattest heute Morgen noch Del in dem Kruge. Es geht vielleicht, daß Du für mich ein Lämpchen zurecht machst; es ist so schreck= lich, im Dunklen zu bleiben."

Paulus nahm sogleich eine Scherbe, riß einen Fetzen von seinem durchlöcherten Rocke, drehte ihn zussammen, legte ihn als Docht in die sette Flüssigkeit, zündete ihn an seinem sich langsam belebenden Feuer an und gab Sirona diese mehr als einfache Leuchte in die Hand, indem er sagte:

"Sie wird ihren Dienst verrichten; in Mexandria will ich für Lampen sorgen, die sich eher sehen lassen können und von besseren Künstlern gemacht sind."

Sirona stellte die Leuchte in eine Vertiefung der Felsenwand zu Häupten ihres Lagers und ließ sich dann auf demselben nieder.

Das Licht scheucht wie die Raubthiere so auch die Furcht von den Ruhestätten der Menschen, und es hielt jeht von der Gallierin jeden ängstlichen Gedanken fern.

Klar und gefaßt überblickte sie ihre Lage und

beschloß, nicht eher die Höhle zu verlassen und sich dem Anachoreten anzuvertrauen, als dis sie Polykarp wiedersgesehen und gesprochen. Er wußte ja, wo er sie zu suchen habe, und gewiß, dachte sie, würde er schon zu ihr zurückgekehrt sein, wenn das Gewitter und die sternenlose Nacht die Besteigung des Berges von der Dase aus nicht zur Unmöglichkeit gemacht hätte.

"Morgen sche ich ihn wieder, und dann öffne ich ihm meine Herz und saß' ihn in meiner Seele lesen wie in einem Buche, und auf jeder Seite und Zeile wird er seinen Namen finden. Ich sage ihm auch, daß ich zu seinem "guten Hirten" gebetet, und wie wohl mir das gethan hat, und daß ich eine Christin sein will wie seine Schwester Warthana und seine Mutter. Frau Dorothea freut sich wohl sehr, wenn sie das hört, und sie wenigstens hat gewiß nicht glauben mögen, daß ich schlecht sei, denn sie hat mich doch immer lieb gehabt, und die Kinder, die Kinder . . . "

Die heiteren Gestalten der kleinen Schaar traten lachend vor ihr inneres Auge, und unvermerkt wurden ihre Gedanken zu Träumen, und der freundliche Schlaf berührte ihr Herz mit sanster Hand und hauchte jeden Schatten einer Sorge aus ihrer Seele.

Läckelnd und unbekümmert schlummerte sie wie ein Kind, dem schützende Engel die leicht geschlossenen Augen küssen, indeß ihr wunderlicher Beschützer bald das qualmende Holz auf seinem seuchten Herde um-wandte und mit geröthetem Angesicht in die verlöschenden Kohlen bließ, bald unruhig auf und nieder wandelte und jedesmal, wenn er an dem Eingang der Höhle

vorbeiging, seinen Fuß hemmte, um einen verlangenden Blid nach dem aus Sirona's Felsengemach dringenden Lichtschimmer zu werfen.

Seitbem er Polykarp zu Boden geschleubert, war Paulus nicht zur Einkehr in sich felbst gekommen.

Keinen Augenblick hatte er seine That bereut, benn der Gedanke, daß ein Sturz auf den stahlharten Stein des heiligen Berges weher thun musse als ein Fall in den Sand der Arena, war ihm fern geblieben.

Solche Abfertigung, meinte er, habe der freche Gesell reichlich verdient. Wer gab ihm denn ein gültigeres Recht auf Sirona als ihm, Paulus, der ihr das Leben gerettet, und der es auf sich genommen, sie zu beschützen?

Ihre große Schönheit hatte ihm seit ihrer ersten Begegnung wohl gethan; aber kein unreiner Gedanke berührte sein Herz, wenn er sie mit Vergnügen ausah und ihren kindlichen Worten mit Rührung lauschte. Erst die glühende Ergießung Polhkarp's hatte auch in seine Seele Funken geworfen, welche die Sifersucht und die Vesorgniß, Sirona einem Andern überlassen zu müssen, schnell zum zehrenden Feuer anfachten.

Er wollte dieß Weib nicht preisgeben, er wollte auch ferner für sie sorgen, sie sollte Alles ihm und nur ihm zu danken haben!

Darum widmete er sich ohne Säumen mit Leib und Seele den Vorbereitungen zu ihrer Flucht.

Die Schwüle der Gewitterluft, Blit und Donner, strömender Regen und nächtiges Dunkel hielten ihn

nicht auf, und während er sich durchnäßt, ermüdet, gefährdet von Fels zu Felsen schwang und tastete, dachte er an nichts als an sie, und wie er sie am sichersten nach Alexandria schaffen und dort mit Allen umgeben könnte, was einem Weibe nur immer zu gestallen vermag.

Nichts, gar nichts begehrte er für sich, und was er sam und plante, bezog sich nur und ausschließlich nur auf das, was er ihr zu gewähren vermöge.

Alls er für sie Die Lampe versertigt und angezündet hatte, sah er sie wieder, und er erschrak vor der Schönheit des von der zitternden Flamme beleuchteten Angesichts.

Wenige Augenblice nur hatte er sie betrachten können, dann war sie verschwunden, und er mußte einsam in der Nacht und in dem Negen zurückbleiben.

Nuhelos wanderte er auf und nieder, und eine peinigende Sehnsucht, ihr von der Lampe beschienenes Antlitz und den weißen Arm, der sich nach der Leuchte ausgestreckt hatte, noch einmal zu sehen, begann sich ihm lauter und lauter zu regen und den Schlag seines Herzens niehr und mehr zu beschleunigen.

So oft er an der Höhle vorbeiging und den aus ihrem Gemache dringenden Lichtschimmer gewahrte, trieb und drängte es ihn, sich zu ihr zu schleichen und sie noch einmal anzuschauen.

An Gebet und Geißelung, seine alten Mittel gegen sündliche Gedanken, dachte er nicht; wohl aber saum er auf einen Grund, der es vor ihm selbst entschuldbar erscheinen ließ, wenn er doch zu ihr einträte. Da kam es ihm in den Sinn, daß es kühl fei und ein Schaffell in ihrer Höhle liege. Das wollte er trot seines Gelübdes, den Pelz nicht mehr zu gebrauchen, holen, und wenn er sie dabei sehen konnte, was weiter?

Als er die Pforte überschritten hatte, mahnte ihn eine innere Stimme zur Umkehr und sagte ihm, daß er auf umrechtem Wege wandle, denn er schleiche ja wie ein Dieb auf den Zehen; aber schnell erfolgte die entschnldigende Antwort: "Das geschieht, weil sie nicht geweckt werden soll, wenn sie schläft."

Und von nun an schwieg jedes weitere Bedenken, benn schon war er bis zu der Stelle vorgedrungen, bei der sich am Ende des Felsenganges ihr Schlasegemach öffnete.

Da lag sie auf ihrem harten Bette vom Schlum= mer umfangen und zauberhaft schön.

Tiefes Dunkel herrschte ringsum, und das schwache Licht des Lämpchens erhellte nur einen kleinen Theil des elenden, unschönen Raumes; aber das Haupt, der Hals und die Arme, die es bestrahlte, schienen in eigenem Lichte zu glänzen und die Leuchtkraft der schwachen Flamme zu steigern und zu weihen.

Athemlos blieb Paulus auf den Knieen liegen, und seine Blide hefteten sich immer sehnsuchtsvoller und fester an das liebliche Bild der Schläferin.

Sirona träumte.

Ihr von Goldhaar umrahmtes Haupt ruhte auf einem hohen Kissen von Kräutern und ihr sanft geröthetes Antlitz war der Decke der Höhle zugewandt. Ihre leicht geschlossenen Lippen regten sich leise, und nun bewegte sich auch ihr gebogener Arm und die weiße Hand, die voll von der Lampe beleuchtet, halb auf ihrem schimmernden Haare, halb auf ihrer Stirn ruhte.

"Sagte sie etwas?" fragte sich Paulus und brüdte seine Schläfe so fest an einen Felsvorsprung, als wollte er sein schnell und schneller rinnendes Blut verhindern, sich in sein taumelndes hirn zu ergießen.

Jett regten sich ihre Lippen von Neuem.

Hatte sie doch gesprochen?

Hatte sie ihn vielleicht gerufen?

Das konnte nicht sein, denn sie schlief ja; aber er wollte es glauben und glaubte es auch und schlich näher und näher an sie heran und beugte sich über sie und belauschte, während ihm selbst die Kraft verstagte, Luft zu schöpfen, die leisen, regelmäßigen Athemsige, die ihre Brust bewegten.

Seiner selbst nicht mehr mächtig berührte er mit den bärtigen Lippen erst ihren weißen Arm, den sie im Schlase zurückzog; dann aber hesteten sich seine Augen auf ihre Lippen und die zwei nur halb von ihnen bedeckten schneeweißen Zähne, und das Verlangen, diesen Mund zu küssen, ergriff ihn mit unwidersteh-licher Macht.

Bebend neigte er sich über sie, und schon war er der Erfüllung seines Verlangens nahe, als er, wie von einer plöglichen Erscheinung erschreckt, zurücksuhr und dann seine Blicke statt auf den rothen Mund an die auf der Stirn der Schläferin ruhende Hand heftete.

Das Licht bes Lämpchens spiegelte sich in einem

goldenen Reifen an Sirona's Finger und bestrahlte hell einen Onyx, in den das Bild der Stadtgöttin von Antiochia, der Tyche, die eine Kugel auf dem Haupte und das Horn der Amalthea in der Haud trug, geschnitten war.

Eine seltsame neue Erregung bemächtigte sich bei bem Aublick bieses Steines des Anachoreten.

Mit zitternden Fingern griff er in die Brustöffnung seines zerrissenen Gewandes, tastete in derselben umher und führte endlich ein kleines Kreuz von Eisen und den Ring au's Licht, den er von der kalten Hand der Mutter des Hermas gezogen hatte. Dieser goldene Reisen umgab einen Onhy, auf dem genau dasselbe Bild wie auf dem an der Gallierin Hand zu sehen war.

Das Schnürchen mit seinem theuersten Kleinod entsank dem Anachoreten, mit beiden Händen faßte er in sein buschiges Haar, stöhnte schnerzlich auf und wiederholte mehrmals, als habe er um Verzeihung zu bitten, den Namen Magdalena.

Dann rief er Sirona mit lauter Stimme, und als sie hestig erschrocken auswachte, fragte er dringend: "Wer gab Dir den Ring dort?"

"Phöbicius schenkte ihn mir," entgegnete die Gallierin. "Er sagte, er habe ihn vor vielen Jahren in Antiochia zum Geschenkt erhalten, und ein großer Künstler hätte ihn geschnitten. Aber ich mag ihn nicht mehr, und wenn er Dir gesällt, so sollst Du ihn haben."

"Wirf ihn von Dir," rief Paulus, "denn er bringt Dir kein Glück!"

Dann raffte er sich zusammen, ging gesenkten Hauptes in's Freie, warf sich dort auf das nasse Gestein vor dem Herbe nieder und rief:

"Magdalena, Du Neinste! Aus einer Elhcera bist Du zur heiligen Märthrerin geworden und hast den Weg zum Himmel gefunden; und ich auch hatte meinen Tag von Damaskus und vermaß mich, mich Paulus zu nennen, und nun, und nun?"

Von Verzweiflung ergriffen schlug er seine Stirn und stöhnte: "Alles, alles vergebens!"



## Achtzehntes Kapitel.

eineine Naturen werden nur leicht berührt von dem unermeßlich tiefen Weh, das die an sich selbst verzweiselnde Seele empfindet; aber je schwerer solch' ein Leiden ihn trifft, je sicherer wirkt es auf Den, der es durchzukosten hat,

mit läuternder Kraft.

Paulus dachte nicht mehr an das schöne, schlum= mernde Weib.

Von graufamem Seelenschmerze gepeinigt, lag er auf dem harten Gestein, und er fühlte, daß er vergebens gerungen habe.

Alls er des Hermas Sünde und Strafe und Schande auf sich genommen, hatte es ihm scheinen wollen, als wandle er nun mitten auf dem Wege des Heilands.

Und jest?

Ihm war zu Muthe wie einem Wettläufer, der dicht vor dem Ziele über einen Stein strauchelt und in den Sand fällt.

"Gott sieht den Willen, nicht die Thaten," mur= melte er. "Was ich an Sirona verbrochen, — was nicht, das bleibt sich gleich. Als ich mich über sie neigte, da war ich dem Bojen verfallen gang und gar, und ein Bundesgenoffe des Todfeindes Deffen, dem ich Leib und Seele verschrieben. Was nütt mir meine Flucht aus der Welt und dieß thatenlose Sinleben in der Büfte? Wer ftets dem Kampf aus dem Wege geht, kann sich wohl rühmen, unbesiegt geblieben zu sein bis an's Ende: aber ist er darum ein Beld? Wer mitten im Ringen und Treiben der Welt auf dem Pfade zum Simmel verbleibt und sich nicht abdrängen läßt von der Strafe, dem gebührt die Balme; ich aber, ich wandere einsam dahin, und ein Knabe und ein Weib, die mir begegnen, drohen und winken mir, und ich vergesse mein Ziel und trete behend in die Sümpfe des Bofen.

"So nicht, hier nicht kann ich finden, was ich erstrebe! Aber wie denn, wie denn? Erseuchte mich, Herr, und sage mir, was ich thun soll!"

Solches benkend, richtete er sich auf, kniete nieder und betete inbrunftig.

Us er endlich Amen sagte, glühte ihm das Haupt, und seine Zunge war wie verdorrt.

Das Gewölk hatte sich getheilt; nur im Westen hing es noch schwarz und massig. Bon Zeit zu Zeit lohten ferne Wetterstrahlen am Horizont auf und ersleuchteten flammend die Zackenkrone des Berges. Der Mond war aufgegangen; aber seine abnehmende Scheibe ward häufig von dunklen, schnell dahinziehenden Wolken-

massen verdeckt. Blendende, helle Blige, sanftes Licht und völliges Dunkel wechselten in verwirrender Schnelligfeit, als Paulus sich endlich aufrasste und zu der Quelle herniederstieg, um zu triuken und seine Stirn in dem frischen Wasser zu kühlen.

Von Stein zu Stein schreitend, sagte er sich, daß er, ehe er ein neues Leben beginne, sich Bußen, schwere Bußen aufzuerlegen habe. Aber welche?

Jetzt stand er bor dem von Alippen umfäumten Brunnen und neigte sich zu ihm hernieder; doch ehe er seine Lippen genetzt hatte, richtete er sich wieder auf, denn gerade weil er durstete, wollte er sich den Trank versagen.

Schnell, beinah heftig, wandte er dem Brunnen den Rücken, und nach diesem kleinen Siege über sich selbst ward es um ein Weniges stiller in seinem stürmisch bewegten Herzen.

Fort, fort von hier aus der Einöde und von dem heiligen Berge drängte es ihn, und am liebsten hätte er sogleich das Weite gesucht.

Wohin sollte er sliehen? Das blieb sich gleich, denn er suchte nur Leid, und Leid wuchs ja wie das Unkrant an allen Wegen.

Bor wem mußt du dich retten? Diese Frage klang in ihm nach, als hätte er sie in die Wohnung des Echos hineingerusen. Und die Antwort ließ nicht auf sich warten:

"Der, vor dem du fliehen willst, bist du selbst. Dein eigenes Ich ist dein Feind, und in welche Wüste du dich auch vergräbst, es wird dir folgen, und eher gelingt es dir, dich von deinem Schatten zu trennen als von ihm!"

Das Gefühl seiner Ohnmacht trat ihm voll in's Bewußtsein, und nach der großen Erregung der letzen Stunden siel er nun einer tiesen Muthlosigkeit anheim.

Abgespannt, schlaff, mit Etel gegen sich selbst und das Leben erfüllt, ließ er sich auf einen Stein nieder, und mit voller Nüchternheit überdachte er die Ereignisse der letten Tage und Stunden.

"Bon allen Thoren, die mir je begegnet sind," dachte er, "hab' ich es am weitesten in der Narrheit gebracht und dabei eine Berwirrung angerichtet, die ich selbst, wenn ich ein Weiser ware, was ich so wenig jemals werden fann wie eine Schildkröte oder ein Phonix, nicht wieder in's Gleiche zu bringen vermöchte. 3ch hörte einmal von einem Ginsiedler erzählen, der, weil da geschrieben fteht, man folle seine Todten begraben, und er keinen Leichnam hatte, einen Wanderer erichlug, um das Gebot erfüllen zu können. Gerade wie dieser hab' ich gehandelt, denn um einem Andern Leid zu ersparen und fremde Schuld zu tragen, stieß ich ein unschuldiges Weib in's Elend und machte mich selbst zum Sünder. Sobald es hell wird, gebe ich hinunter in die Dase und bekenne Betrus und Agapitus Alles, was ich gethan. Sie werden mich strafen und ich will ihnen redlich helfen, daß mir nichts von der Buße geschenkt wird, die sie mir auferlegen. Je weniger ich selbst mich schone, je eher schont mich der ewige Richter."

Er erhob sich, sah nach dem Stande der Sterne, und da er wahrnahm, daß der Morgen nicht fern sei, so schickte er sich an, zu Sirona zurückzukehren, die ihm

jest nichts mehr war als ein unglückliches Weib, an dem er viel Uebles gut zu machen habe, als ein lauter Klageton in seiner nächsten Nähe sein Ohr tras.

Unwillfürlich budte er sich, um einen Stein als Waffe in die Hand zu nehmen, und lauschte.

Er kannte jeden Felsen in der Nähe der Quelle, und als sich das sellsame Stöhnen zum andern Mal vernehmen ließ, da wußte er, daß es von einer Stelle herkomme, an der er oftmals geruht hatte, denn eine große Felsplatte ragte dort, von einem starken Granit= pfeiler gestützt, weit über das andere Gestein hinaus und gewährte selbst in der Mittagszeit, wenn nirgends ein Fuß breit Schatten zu sinden war, Schutz vor der Sonne.

Vielleicht hatte sich ein wundes Thier unter das auch den Regen abwehrende Dach zurückgezogen.

Behutsam schritt Paulus vorwärts.

Da ertönte das Stöhnen lauter und schmerzlicher als vorher und — kein Zweifel, es war ein Mensch, der hier klagte.

Schnell schlenderte der Anachoret den Stein von sich, warf sich auf die Aniee und fand bald auf dem trocenen Boden unter der Steinplatte im äußersten Hintergrunde des Schlupswinkels einen regungslosen menschlichen Körper.

"Bielleicht ein Hirt, den der Blig getroffen," dachte er, indem er das lodige Haupt und die schlaff herniederhängenden, kräftigen Arme des Leidenden mit den Händen betastete.

Als er dann den Körper des leise klagenden Kranken aufgerichtet und seinen Kopf mit seiner breiten Brust gestützt hatte, wehte ihm aus seinem Haar der füße Wohlgeruch von feinem Salvöl entgegen, und eine schreckliche Ahnung stieg in ihm auf.

"Polhkarp!" rief er, indem er die Hände fester um den Leib des Kranken schloß, und der also Gerusene regte sich und murmelte einige Worte seise und unverständlich, und doch viel zu saut und deutlich für Paulus, denn er wußte nun, daß er das Rechte geachnt.

Lant aufbrüllend umfaßte er den matten Leib des Jünglings, hob ihn auf seine Arme und trug ihn wie ein Kind dis zum Rande des Onells, an dem er seine edle Last in den feuchten Rasen niederließ.

Polytarp schrak zusammen und schlug die Augen auf. Schon dämmerte der Morgen, die leichten Wolken am östlichen Horizonte begannen sich mit rosigen Kändern zu umfämmen, und der nahende Tag zog die dunkle Hülle von den Formen und Farben des Geschaffenen.

Polykarp erkannte den Anachoreten, der die Wunde an seinem Hinterkopfe mit zitternden Händen wusch. Da gewannen die Augen des Jünglings einen feurigen Glanz, und mit dem Aufgebot der letzten ihm inne-wohnenden Kraft stieß er seinen Pfleger von sich.

Paulus wich nicht zurück, sondern empfing den Schlag seines Opfers wie einen Gruß oder ein Gesichenk und dachte: "Ja, hättest Du nur einen Dolch in der Hand; ich hielte Dir stille."

Die Wunde des Künstlers war furchtbar groß und tief, aber in seinen dichten Locken war das Blut geronnen und hatte sich wie ein fester Verband auf die geöffneten Abern gepreßt.

Das Wasser, mit dem Paulus nun sein Hinterhaupt wusch, veransaßte eine neue Blutung der Wunde, und nach dem kräftigen Stoße, mit dem Polykarp seinen Feind angesallen hatte, sank er ohnmächtig in dessen Urme zurück.

Das fahle Frühlicht steigerte die Blässe des blutlosen Angesichts, das mit gebrochenen Angen im Schooße des Anachoreten ruhte.

"Er stirbt," murmelte Paulus und schaute in Todesangst, mit stockendem Athem und nach Hülse suchend in das Thal und zu der Höhe auswärts.

Im Frühroth glühend, von frischem, strahlendem Duft umwallt, lag vor ihm die majestätische Masse vos Berges, auf dem der Herr in die steinernen Taseln das Gesetz für sein Volk und alle Völker geschrieben, und es war ihm, als sähe er des Wose Riesengestalt hoch oben auf der erhabensten Warte des Verges und als dränge aus seinem Munde mit ehernem Klange das strengste aller Gebote: "Du sollst nicht tödten!" mit zorniger Kraft auf ihn ein.

Paulus schlug die Hände vor sein Angesicht und hielt in stummer Verzweiflung sein Opfer auf seinem Schooße.

Er hatte die Augen geschlossen, denn er wagte es nicht, in das bleiche Antlit des Jünglings und ebensowenig nach dem Berge hinzuschauen, aber der eherne Klang der Stimme von der Höhe tönte fort und sort und wurde lanter und lauter; vor seinem innern Ohre jedoch vernahm er, halb von Sinnen vor Erregung, nichts als den furchtbaren Sat: "Du sollst nicht

tödten!" und dann den andern: "Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Weib!" und den dritten: "Du sollst nicht ehebrechen!" und endlich den vierten: "Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!"

Wer gegen eines dieser Gebote sündigt, der ist verdammt, und er, er hatte sie alle gebrochen, gebrochen auf dem Dornenpfade zum seligen Leben!

Wild und jählings reckte er die Arme hoch auf dem Himmel entgegen und schaute tief athmend zu dem Berge empor.

Was war das?

Auf der Zinne des Sinai, von der aus der pharauitische Wächter in die Ferne zu schauen pflegte, wehte ein Tuch als Zeichen, daß Feinde sich nahten.

Er täuschte sich nicht.

Und als er num gegenüber der nahen Gefahr sich sammelte und die Fähigkeit zurückgewann, zu denken und zu erwägen, da nahm er wahr, daß der noch immer von dem Berge in gewaltigen Schwingungen sein Ohr berührende Ton von der ehernen Scheibe ausgehe, die der Wächter schlug, um die Bürger der Dase und die Anachoreten zu warnen.

War Hermas zurückgekehrt? Hatten die Blemunger ihn überflügelt? Von welcher Seite her nahten die räuberischen Schaaren? Durfte er hier bei seinem Opfer verweilen oder gebot ihm die Pflicht, seine starken Arme bei der Vertheidigung seiner wehrlosen Genossen zu brauchen?

Fragend und angstvoll schaute er auf die bleichen Eberg, Homo sum.

Büge des Jünglings, und dabei ergriff ihn ein tiefes, schwerzliches Mitleid.

Wie schön war diese junge Menschenpslanze, die seine rohe Faust gebrochen! Und diese braunen Locen hatte gestern noch die Hand einer Mutter gestreichelt!

Des Anachoreten Augen füllten sich mit Thränen, und zärtlich wie ein Vater neigte er sich über das blasse Gesicht und drückte einen leisen Kuß auf die blutlosen Lippen des Ohnmächtigen.

Ein freudiger Schauer durchrieselte ihn, denn gewiß, Polykarp's Mund war nicht kalt, und jett, jett bewegte sich seine Hand und nun? Wahrlich! Gelobt sei der Herr! Nun schlug er wieder die Augen auf.

"Ich bin kein Mörder!" jubelten tausend Stimmen im Herzen des Paulus. Dann bachte er: "Ich trage ihn zu seinen Eltern in die Oase, — und dann hinauf zu den Brüdern!"

Da erscholl mit erneuter Kraft der Ton des gesschlagenen Erzes, und die Stille der heiligen Einöde ward hier von dem Klauge menschlicher Stimmen, dort von einem Trompetenstoße und da von dumpfem Geheul unterbrochen. Es war, als hätte ein Zauber die stummen Felsen besecht und ihnen Stimmen versliehen, als wälzten sich Geräusche und Töne wie stromauswärts sließende Bäche zu allen Schluchten und Hohlwegen des Berges hinan.

"Zu spät!" murmelte der Anachoret, "wenn ich nur könnte, nur wüßte . . . ."

"Hallo, hallo, frommer Paulus!" unterbrach eine schmetternde Frauenstimme, die hoch aus der Lust

zu kommen schien, jubelnd und triumphirend das Sinnen des unschlüssigen Maunes. "Hermas lebt, Hermas ist wieder da! Sieh' hinauf auf die Höhe. Da flattert die Fahue, deun er warnte die Wächter. Die Blemunger ziehen heran, und er schieft mich, um Dich zu suchen. In den festen Thurm an der Abendseite des Schnellwegbettes sollst Du kommen. Nasch! Sogleich! Hörst Du wohl? Er läßt es Dir sagen. Aber der Mann in Deinem Schooße, das ist ja — das ist ..."

"Das ist," rief Paulus zurück, "Deines Herren Sohn Polykarp, der zu Tode krank ist. Gile hinunter in die Oase und sage dem Senator, sage Fran Dorothea . . . "

"Ich habe jest Anderes zu thun," unterbrach ihn die Hirtin. "Hermas schickt mich zu Gesasius, Psoës und Dusas, damit ich sie ruse; und käm' ich himunter in die Oase, so sperrten sie mich ein und ließen mich nicht mehr zurück auf den Berg. Was ist nur dem armen Burschen geschehen? Aber gleichvies! Heut gibt es etwas Anderes sür Dich zu thun, als über ein Loch im Kopf des Senatorjungen zu klagen. Hinauf zu dem Thurme, sag' ich, und saß ihn liegen oder trag' ihn hinauf in Dein neues Nest und übergib ihn Leinem Liebchen zur Pflege."

"Teufelin!" rief Paulus und griff nach einem Steine.

"Laß ihn liegen," schrie Mirjam hinunter, "ich verrathe Phöbicius, wo sie steckt, wenn Du nicht thust, was Hermas besohlen. Zett ruf' ich die Anderen und bei dem Thurme sehen wir uns wieder. Und daß Du Dich nicht gar zu lange bei Deiner blonden Gefährtin aufhältst, Du frommer Paulus, Du heiliger Paulus!"

Laut lachend schwang sie sich, als wenn die Luft sie trüge, von Fels zu Felsen.

Der Alexandriner schaute ihr zornig nach; aber er fand, daß ihr Nath nicht schlecht sei, nahm den Berwundeten auf seine Schulter und trug ihn schnell zu seiner Höhle hinauf.

Ehe er diese erreichen konnte, hörte er Schritte, einen sauten, schmerzlichen Ausschrei, und wenige Augenblicke später stand Sirona an seiner Seite und rief in leidenschaftlichem Schmerze: "Ja, er ist es! Und so, und so! Aber er muß ja seben, denn würde er todt sein, dann wäre ener Gott der Liebe so un= erbittlich, so hart, so grausam, dann wäre, dann wäre..."

Sie konnte nicht weiter sprechen, denn Thränen ersticken ihre Stimme, und Paulus schritt schnell, ohne auf ihre Klagen zu hören, ihr voran, trat in die Höhle, legte den Bewußtlosen auf ihr Lager nieder und sagte, als Sirona sich auf die Kniee warf und ihre Lippen auf die schlaffe Hand des Jünglings drückte, ernst, aber freundlich:

"Wenn Du Diesen da liebst, so laß jetzt das Klagen! Er ist hier am Kopfe seit gestern schwer verletzt. Ich hab' seine Wunde gewaschen. Zetzt versbinde Du sie mit Sorgfalt und kühle sie reichlich mit frischem Wasser. Du weißt die Quelle zu finden. Wenn er sich erholt, so reibe ihm die Füße und gib

ihm Brod und einige Tropfen Wein, den Du sammt dem Oele, — denn Du wirst auch Licht gebrauchen, — in dem kleinen Keller hier neben sindest.

"Ich muß zu den Brüdern, und kehr' ich bis morgen nicht wieder, so überlaß es der Mutter des armen Jünglings, ihn weiter zu pflegen. Sage ihr auch, ich, Paulus, hätte ihm im Jorne diese Bunde gesichlagen und wenn sie könnte, so möchte sie mir verzeihen; sie und Petrus. Auch Du vergib, was ich an Dir gesündigt, und sollte ich in dem Kampfe fallen, der unserer wartet, so betet, daß der Herr nicht gar zu hart mit mir in's Gericht geht, denn meine Sünden sind groß und schwer."

In diesem Augenblicke drang der Klang einer Trompete bis in die Tiese des Höhlenraumes.

Sirona schrak zusammen und rief: "Das ist die römische Tuba; ich kenne den Ton; Phöbicius zieht hier vorüber!"

"Er thut seine Pflicht," unterbrach sie Paulus. "Und jetzt nur noch Eines. Ich sah in dieser Nacht an Deiner Hand einen Ring, einen Onny."

"Dort liegt er," entgegnete Sirona und zeigte in die äußerste Tiefe des Höhlenraumes, auf den Staub des Bodens.

"Laß ihn bort liegen," bat Paulus, beugte sich nochmals über den Kranken, um seine Stirn zu küssen, erhob wie zum Segen seine Hand gegen die Gallierin und stürzte in's Freie.





wei Pfade führten von der Daje aus iber den Berg zur See.

Beide folgten tiefen, steinigen Schluchten, von denen man die eine das Schnellwegbette nannte, weil der ihr folgende Wanderer in ihr rascher sein Ziel erreichte, als auf der besse=

ren, auch für Laftthiere gangbaren Straße in dem andern Hohlwege.

Auf der halben höhe des Berges mündet das Schnellwegbette in eine ebene Fläche, deren westliche Seite von einer hohen Felsmasse mit steil abfallenden Wänden begrenzt wird.

Auf dieser letztern stand ein aus rohen Quadern erbauter Thurm, in den die Anachoreten sich zurück= zuziehen pflegten, wenn ihnen ein Uebersall drohte.

Der Plat für dieses Kastell, wie die Büßer den Thurm mit Stolz nannten, war gut gewählt, denn von seiner Spiße aus konnte man nicht nur das Schnellwegbette bis zur Dase hin, sondern auch den den Fuß des westlichen Abhanges der heiligen Höhe von dem Meeresufer trennenden schmalen, mit Muscheln übersäten Wüstenstreisen, die blaugrünen Wogen der See und die serne Hügelkette der afrikanischen Küste übersehen.

Was and immer, sei es aus der Nähe, sei es aus der Ferne, sich dem Thurme näherte, war von ihm aus zu erblicken, und der dem Wege zugewandte Abhang der Felsenmasse, auf der er stand, erhob sich in solcher Glätte und Schroffheit, daß er selbst den Wüstenbewohnern, die mit ihren nackten Füßen und sehnigen Armen Höhen erklommen, welche der Steinsbock und Schakal umging, nnersteigbar erschien.

Leichter zugänglich war er von der andern Seite her, und um anch diese zu sichern, war hier eine sehr starke Maner errichtet worden, welche die Fläche, auf der das Kastell stand, in Gestalt eines Huseisens um= gab, dessen Stollen bei dem Abhang des Schnellwegsbettes endeten.

So roh und schmuklos war dieses Bauwerk zusammengehäuft, daß es aussah wie ein Gebild der Natur und nicht wie eine Arbeit von Menschenhand.

Der Gindrud bes Unfertigen und Rohen, den es hervorrief, wurde dadurch gesteigert, daß auf der Söhe dieses manerartigen Steingehäuses eine Menge von großen und kleinen Granitblöden und Stüden lag, welche von den Anachoreten zusammengetragen worden waren, um sie bei einem Ueberfall auf die eindringens den Ränder hernieder zu wälzen und zu schleudern.

Auch eine Cisterne, für deren Füllung mit Wasserstets Sorge getragen wurde, hatte man in den Felsenboden der von der Mauer umgebenen Fläche vertieft.

Solche Vorsichtsmaßregeln waren nothwendig, denn von zwei Seiten her drohte den Anachoreten Gefahr.

Erstlich von ismaclitischen Sarazenenschaaren, die, von Osten her auf schnellen Raubzügen angreisend, plündernd und fliehend den Berg und die Oase übersielen, und zweitens von den Blemmhern, den wilden Bewohnern der das ägyptische und nubische Fruchtsand begrenzenden Wüstenlaudschaft und besonders der das rothe Meer vom Nilthale trennenden nachten Gebirge. Auf leichten Nachen psiegten sie über die See zu fahren und sich dann wie ein Heuschreckenschwarm über den Berg zu ergießen.

Die kleinen Vorräthe und Nothpfenuige, welche die schutzlosen Einsiedler in ihren Höhlen aufbewahrten, hatten die Blemmyer wieder und immer wieder herbeisgelock, trot der römischen Besatung in Pharan, welche gewöhnlich erst auf dem Schauplat ihrer Näubereien erschien, nachdem sie läugst mit ihrer kargen Beute entkommen waren.

Vor wenigen Monaten hatte berjeuige Ueberfall stattgesunden, bei dem der alte Stephanus durch einen Pfeilschuß verwundet worden war, und es lag aller Grund vor zu hoffen, daß die wilden Räuber nicht gar zu bald wiederkehren würden, denn Phöbicius, der Besehlshaber der römischen Manipel in der Oase, war im Dieuste thatkräftig und schneidig, und wenn es

ihm auch nicht gelingen konnte, die Anachoreten gänzlich vor Schaden zu bewahren, so hatte er die bei seiner Annäherung fliehenden Blemmper doch verfolgt und ihnen den Weg zu den ihrer wartenden Booten abgeschnitten.

Unweit der Küste, auf dem die See von dem Berge trennenden Wüstenstreisen, kam es zu einem Kampse zwischen den Wilden und den Kömern, der mit der völligen Vernichtung der Ersteren endete, und man durste erwarten, daß solche Ersahrungen den Wüstenssöhnen zur Warnung dienen würden. Aber wenn sie disher der leicht zu dämpsende Trieb der Habsucht über das Meer gesührt hatte, so zwang sie jetzt die heiligste aller Pslichten, das Gesetz, für so viel versgossens Blut ihrer Brüder und Väter Nache zu nehmen, einen neuen Ueberfall mit dem Ausgebot all' ihrer Kräfte zu wagen.

Dabei waren sie bestrebt, die größte Vorsicht zu üben, und sammelten ihre junge Mannschaft in berssteden Thälern hinter der langen Neihe der Uferberge.

In der ersten sinstern Nacht sollte die Uebersichreitung des schmasen Meerekarmes, der sie von der peträischen Halbinsel trennte, stattsinden, und als nun deim Untergang der Sonne des letzten Tages schwere Gewitterwolsen aufzogen und sich mit Ungestüm entsInden und das Licht des abnehmenden Mondes verssinsterten, zogen sie ihre Boote und Flöße in die See und würden auch unbemerkt von den Wächtern auf der Spize des Berges, die sich vor dem Unwetter unter ihr Schuzdach zurückgezogen hatten, das jeus

seitige Ufer, den Berg und vielleicht die Dase erreicht haben, wenn nicht Einer die Anachoreten gewarnt hätte, und dieser Eine war Hermas.

Gehorsam dem Geheiße des Paulus hatte der Jüngling drei von den Goldstücken seines Freundes zu sich gesteckt, sich mit Pfeil und Bogen und einigem Brod versehen und sich dann, nachdem er vor der Höhle seines Baters dem Schlummernden einen leisen Gruß zugerufen, nach Ratthu begeben.

Froh im Gefühle seiner Kraft und Maunheit, stolz auf die schwierige, des künftigen Kriegers würdige Aufgabe, die ihm gestellt worden war, und freudig gewillt, sie, wenn auch mit dem Opfer seines Lebens, zu lösen, eilte er im hellen Mondenschein vorwärts.

Wo sich der Weg, um den wahrlich nicht weichlichen Wüstenwanderern das Steigen zu ermöglichen, in Zickzacklinien wand, verließ er ihn und kletterte von Fels zu Felsen in gerader Richtung answärts und abwärts. Auf ebenen Stellen jagte er dahin, als wären ihm Häscher auf den Fersen. Nach Sonnenaufgang stärkte er sich durch einen kleinen Jubiß, dann eiste er weiter und achtete nicht der Hitz des Mittags und des leichten Sandes, in den, während er der Küste des Meeres folgte, sein Fuß versank.

Er dachte bei diesem seidenschaftlichen Vorwärtsftreben weder an Sirona, noch au sein vergangenes Leben, sondern nur an die Berge jenseits des Meeres und die Bleminger, und wie er sie am besten beschleichen und, wenn er ihre Pläne erkundet, wiederum an die See und zu den Seinen zu gelangen vermöchte. Endlich als er müber und müber, und die Hite des Mittags drückender wurde, und das Blut sich voller zu seinem Herzen zu drängen und schneller in seinen Schläsen zu pochen begann, hörte er gänzlich zu denken auf, und das, was ihn forttrieb, war nichts mehr wie der Wunsch, sein erstes Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

In der dritten Nachmittagsstunde sah er von sern die Polmen von Ratthu, und mit neubelebter Araft eilte er ihnen entgegen.

She die Sonne unterging, hatte er den ihm von Panlus bezeichneten Anachoreten mitgetheilt, daß der Alexandriner ihre Einladung ablehne und gesonnen sei, auf dem heiligen Berge zu verbleiben.

Dann begab sich Hermas in den kleinen Hasen, um mit den Fischern des Orts wegen des Bootes, das er bedurste, zu unterhandeln.

Während er sich mit einem alten amalektisischen Bootsmanne besprach, der mit seinem schwarzäugigen Knaben die Netze ordnete, näherten sich zwei Reiter in raschem Trabe mehr und mehr der Bucht, in der, von kleinen Barken umgeben, ein größeres Frachtschiff vor Unker lag.

Der Fischer zeigte auf das letztere und sagte: "Es wartet auf die Karawane von Petra. Der da auf dem Maulthier ist der große Kriegsherr des Kaisers, der die Kömer in Pharan besehligt."

Hermas sah Phöbicius hier zum ersten Mal, und als der Letztere nun auf ihn und den Fischer zu= ritt, erschraf er.

Würde er seiner ersten Regung gesolgt sein, so hätte er sich gewandt und die Flucht ergriffen; aber schon war sein helles Auge dem matten und dabei spürenden Blicke des Centurio begegnet, und erröthend über sich selbst blieb er stehen, kreuzte die Arme und erwartete stolz und tropig den Gallier, der mit seinem Begleiter gerade auf ihn zuritt.

Talib hatte den Jüngling früher an seines Vaters Seite gesehen, ihn erkannt und fragte ihn nun, ob er schon länger hier sei, oder geraden Wegs von dem Berge komme.

Hermas antwortete der Wahrheit gemäß und wußte nun, daß er es nicht sei, den der Centurio suche.

Völlig beruhigt und nicht ohne Neugier schaute er den Letztern an, und ein Lächeln umspielte seinen Mund, als er sah, wie sich der hagere, von dem langen und schnellen Nitt ermattete Alte kaum mehr auf seinem Neitthiere zu halten vermochte und es ihm dabei in's Bewußtsein trat, daß dieser jämmerliche Greis der Gatte der blühenden, lebensfrischen Sirona sei.

Weit entfernt, diesem Manne gegenüber Rene über den Einbruch in sein Haus zu empfinden, über-ließ er sich willig der übermüthigen Laune, die ihn bei seinem Anblick erfaßte, und gab, als Phöbicins selbst ihn nun fragte, ob er auf seinem Wege nicht einem blondhaarigen Weibe mit einem hinkenden Windspiel begegnet sei, mit mühsam zurückgehaltenem Lachen zur Antwort:

"Ja wohl! Solches Weib hab' ich gesehen und

auch ihr Windspiel, aber lahm ist es, dent' ich, doch inicht gewesen."

"Wo trafft Du fie?" fragte Phöbicius haftig.

Hermas erröthete, denn nun war er gezwungen, die Unwahrheit zu sagen, und es konnte ja sein, daß er mit einer falschen Auskunft Sirona schaden würde. Darum ertheilte er zunächst keine bestimmte Antwort, sondern fragte: "Hat die Frau ein Verbrechen begangen, daß Ihr sie verfolgt?"

"Ein schweres," gab Talib zurück, "sie ist dieses Herrn Gattin und hat . . . ."

"Was sie verschuldet hat, das geht mich allein an," unterbrach Phöbicius herbe seinen Begleiter. "Ich hoffe, daß der dort besser gesehen hat als Du, da Du die heulende Wittwe aus Aisa mit dem Kind auf dem Arm, die der Karawane nachlief, für Sirona hieltest. Wie heißt Du, Bursche?"

"Hermas," gab der Gefragte zurück, "und wer bist denn Du?"

Die Lippen des Galliers öffneten sich zu einer heftigen Antwort, aber er drängte sie zurück und sagte: "Ich bin der Centurio des Kaisers und frage Dich, wie das Weib aussah, das Du gesehen, und wo Du sie antrasst?"

Der ingrimmige Blick des Soldaten und seines Führers Worte lehrten Hermas, daß die entflohene Sirona nichts Gutes zu erwarten habe, wenn man sie ergriffe, und da er keineswegs geneigt war, ihren Versfolgern behülflich zu sein, so entgegnete er schnell, insem er seinem Muthwillen die Zügel schießen ließ:

"Ich bin doch wohl nicht der, die Ihr suchet, besegenet, denn die, die ich sah, ist gewiß nicht die Gattin dieses Mannes, denn sie könnte ja gut seine Enkelin sein! Sie hatte goldiges Haar und ein rosiges Antlik, und das Windspiel, das ihr solgte, nannte sie Jambe."

"Wo trafft Du sie?" schrie der Centurio.

"Im Fischerslecken, am Fuße des Berges," gab Hermas zurück. "Sie stieg in einen Nachen, und fort ging die Fahrt!"

"Nach Norden zu?" fragte der Gallier.

"Ich glaube," entgegnete Hermas, "aber ich weiß nicht, denn ich war in Eile und konnte ihr nicht nachsehen."

"So suchen wir sie in Klysma zu fangen," rief Phöbicius dem Amalekiter zu. "Gäb' es nur noch ein Pferd in dieser verwünschen Wüste."

"Bier Tagereisen," entgegnete Talib bedenklich, "und hinter Elim finden wir bis zu dem Moses= brunnen kein Wasser. Ich will meinen eigenen Gaul mit einem Dromedar vertauschen."

"Und wenn ihr auch gute Traber fändet," untersbrach ihn Hermas, "so solltest Du, mein Centurio, Dich doch nicht so weit von der Oase entsernen, denn drüben, heißt es, sammeln sich Blemmyer, und ich sahre selbst, sobald es dunkelt, als Späher hinüber."

Phöbicins schaute dufter sinnend zu Boden.

Auch zu ihm war die Kunde gedrungen, daß sich die Wüstensöhne zu einem neuen Ueberfall rüsteten, und unirrisch, aber bestimmt rief er, indem er Hermas den Rücken kehrte, dem Amalekiter zu:

"Du reitest allein nach Alysma und suchst sie zu fangen; ich mag und darf um des elenden Weibes willen den Dienst nicht versäumen."

Hermas schaute den sich Entferneuden nach und sachte fröhlich auf, als er sie in einem Herbergshause verschwinden sah.

Bor seiner Fahrt über das Meer legte er sich in einem Fischerboote, das er von dem Alten für ein Goldstück des Alexandriners gemiethet, auf die Netze nieder und stärkte sich durch einen mehrstündigen tiefen Schlaf.

Beim Aufgang des Mondes wurde er gemäß seiner Anordnung geweckt und half dem Knaben, der ihn begleitete und Segel und Steuer zu führen versstand, den auf dem Sande liegenden Nachen in das Meer zu ziehen.

Bald schoß er von einem leisen Winde getrieben auf der glatischimmernden See dahin, und dabei war ihm so frisch und lebensfreudig zu Sinne, wie dem jungen Adler, der das Nest verläßt und zum ersten Male die kräftigen Schwingen entfaltet.

Er hätte aufjauchzen mögen in dem ihm so neuen Wonnegefühle der Freiheit, und der Anabe am Steuer schüttelte verwundert den Kopf, als er Hermas unsgeschickt zwar, aber mit gewaltigen Schlägen die Nuder regieren sah, die er ihm anvertraut hatte.

"Der Wind ist gut," rief er dem Anachoreten zu, indem er mit dem Seil in seiner Hand das Segel herumwarf, "wir kommen auch ohne Dein Arbeiten vorwärts. Du kannst Deine Kräfte sparen."

"Sie sind reichlich da, und ich brauche nicht mit ihnen zu geizen," gab Hermas zurück und bog sich zu einem neuen gewaltigen Ruderschlage tief zurück.

Auf halbem Wege ruhte er aus und freute sich an dem Bilde des Mondes in dem blanken Wassersspiegel, und mußte an den Hof des Petrus denken, den dasselbe silberne Licht beseuchtet hatte, als er zu Sirona in's Fenster stieg. Des schönen weißarmigen Weibes Bild trat vor seine Seele, und ein wehnüthig sehnsüchtiges Gefühl begann ihn zu beschleichen.

Leise seufzte er auf, einmal und noch einmal; aber als seine Brust sich zum dritten Male schmerzlich hob, erinnerte er sich des Zieles seiner Fahrt und seiner gebrochenen Ketten, und voll Uebermuth schlug er mit dem Ruder flach auf das Wasser, daß es hoch aufsprizte und ein Regen von feuchten, flimmernden Demantsteinen das Fahrzeug und ihn selbst benetzte.

Bon Neuem begann er die Remen zu regen und dachte dabei, daß er jest etwas Besseres zu thun habe, als an ein Weib zu denken.

Es gelang ihm auch leicht, Sirona ganz zu vergessen, denn keine Erregung des Kriegerlebens blieb ihm in den nächsten Tagen vorenthalten.

Kaum zwei Stunden nach seiner Absahrt von Rarthu betrat er den Boden des andern Erdtheils und schlich sich, nachdem er ein Versteck für sein Boot gefunden, sogleich in die Berge, um die Blemmher zu belauern.

Schon am ersten Tage stieß er auf das Thal, in dem fie sich sammelten, am dritten gelang es ihm,

nachdem er mehrmals gesehen und verfolgt worden war, einen auf Kundschaft ausgesandten Krieger zu ergreifen und mit sich fortzuschleppen.

Er band ihn fest und bedrohte ihn schwer, und ersuhr von ihm Vieles.

Die Zahl der sich zum Ueberfall sammelnden Feinde war groß, aber Hermas durfte ihnen zuborzukommen hoffen, denn sein Gesangener verrieth ihm die Stelle, an der sie ihre au's Land gezogenen Boote unter Sand und Steinen verborgen hielten.

Sobald es dunkelte, näherte sich der Anachoret in seinem Nachen dem Uebersahrtsplate, und als in der sinsteren Gewitternacht die Blemunger ihr erstes Boot in's Wasser zogen, segelte Hermas den Feinden voran, landete unter großer Gesahr am westlichen Abshang des Berges und eilte den Sinai hinan, um die pharanitischen Wächter auf dem Luginsland zu warnen.

Vor Sonnenaufgang erreichte er die schwer zu erklimmende Spihe, wedte die säumigen, von ihrem Posten gewichenen Späher und jagte, ehe diese die Warte ersteigen, die Fahnen aushissen und das Erz zu schlagen beginnen konnten, thalabwärts zu der Höhle seines Vaters.

Seit seinem Verschwinden hatte Mirjam unablässig die Wohnung des Stephanus umkreist und dem Alten jeden Morgen, Mittag und Abend Wasser geholt; auch nachdem sein neuer, schwerfälliger und mürrischer Psleger an Panlus' Stelle getreten war.

Sie lebte von Wurzeln und dem Brod, das ihr der Kranke gab, und legte sich in der Nacht in eine Ebers, Homo sum. 21 ihr längst bekannte tiefe und trodene Felsenspalte zum Schlummer nieder.

Vor Sonnenaufgang verließ sie ihr hartes Lager, um den Krug des Leidenden zu füllen und mit Ste= phanus von Hermas zu reden.

Sie war dem Alten gern dienstlich, weil sie von seinen Lippen, so oft sie zu ihm kam, seines Sohnes Nammen nennen hörte, und er freute sich ihres Kommens, weil sie ihm stets Gelegenheit gab, von Hermas zu sprechen.

Seit vielen Wochen war der Aranke so sehr gewöhnt, sich pslegen zu lassen, daß er das hülfreiche Thun der Hirtin als etwas Selbstverständliches hinnahm; sie aber versuchte es niemals, sich Rechenschaft zu geben, aus welchem Grunde sie den Alten bediene.

Stephanus hätte ihr Ausbleiben schmerzlich entsbehrt, und ihr war der Gang zu der Quelle und ihr Gespräch mit dem Alten zum Bedürfniß, ja zur Nothswendigseit geworden, denn sie wußte noch immer nicht, ob Hermas lebe, oder ob ihn Phöbicius in Folge ihres Berraths erschlagen habe.

Bielleicht war Ales, was Stephanus ihr von der Kundschaftsfahrt seines Sohnes erzählte, von Paulus ersunden worden, um den Kranken zu schonen und ihn allmählich an den Verlust seines Kindes zu gewöhnen; und doch glaubte sie nur zu gern, daß Hermas lebe, und wenn sie sich spät aus der Nähe der Höhle entsernte und, bevor die Sonne sich zeigte, den Krug des Kranken wiederum süllte, so geschah es, weil sie sich sagte, daß der Verschwundene bei seiner Nückkehr Niemand eher als seinen Vater aufsuchen würde. Kein völlig ruhiger Augenblik ward ihr zu Theil, benn wenn ein fallender Stein, ein nahender Schritt oder die Stimme eines Thieres die Stille der Einöde unterbrach, so verbarg sie sich und lauschte mit klopfensdem Herzen; weit weniger aus Furcht vor Petrus, ihrem Herrn, dem sie entlausen, als in der Erwartung, den Schritt des Mannes zu hören, den sie seinem Feinde in die Hand gegeben und nach dem sie sich dennoch Tag und Nacht mit Schmerzen sehnte.

So oft sie bei der Quelle weilte, feuchtete sie ihr widerspenstiges haar au, um es zu glätten, und wusch ihr Gesicht mit solchem Eifer, als könnt' es ihr das durch gelingen, die dunkle Farbe von ihrer haut zu reiben.

Und das Alles that sie für ihn, und um ihm bei seiner Wiederkehr so wohl zu gefallen, wie das weiße Weib in der Oase, das sie so glühend haßte, wie sie ihn mit Leidenschaft liebte.

Während des Gewitterregens in der letten Nacht hatte sich ein Gießbach von der Höhe des Berges in ihren Schlupswinkel ergossen und sie aus ihm vertrieben.

Durchnäßt, obbachloß, von Reue, Angst und Berlaugen umher getrieben, war sie von Stein zu Stein gestiegen und hatte balb unter diesem, balb unter jenem Felsen Schutz und Nuhe gesucht.

Dabei war sie auch von dem Lichtschimmer, der aus des frommen Paulus neuer Wohnung drang, angelockt worden und hatte den Alexandriner gesehen und erkannt; er aber bemerkte sie nicht, denn tief in sich selbst versunken kauerte er neben seinem Herbe am Boden.

Sie wußte nun, wo der Ausgestoßene hause, nach dem Stephanus sie oft gestagt, und von dem sie durch Klagen und dunkle Andeutungen des Kranken ersahren hatte, daß auch er durch ihre Feindin bestrickt und in's Berderben geführt worden sei.

Alls der Morgenstern zu erblassen begann, näherte sich Mirjam mit dem Herzen voll Thränen und doch nicht fähig, ihre Noth und ihr Leid in lindernden Zähren auszuweinen, der Höhle des Stephanus, und der heiße Bunsch, hier niederzusinken und zu sterben und durch den Tod von den sie ruhelos umhertreibens den Qualen erlöst zu werden, erfüllte sie ganz.

Noch war es zu früh, um den Alten zu stören. Und doch! Sie mußte ein Wort, und wenn auch ein hartes, aus dem Munde eines Menschen hören, denn das ihren Geist verwirrende Gefühl der Verwilderung und der ihr Herz beengende Jammer der Vereinsamung peinigten sie allzu schmerzlich.

Schon stand sie bei dem Eingange der Höhle, als sie hoch über sich fallende Steine und den Ruf einer Stimme vernahm.

Sie schrak zusammen und lauschte mit weit vorgestrecktem Halse und angespannten Sehnen regungssos in die Höhe. Dann brach sie plötzlich in ein
lautes, weithin schallendes Jubelgeschrei aus und stürzte
mit hoch aufgeschwungenen Urmen den Berg hinauf
und dem schnell niederwärts steigenden Wanderer entgegen.

"Hermas, Hermas!" jauchzte sie ihm zu, und ihres Herzens sommenhelle Wonne spiegelte sich so licht und rein in diesem Aufe, daß mitklingende Saiten in des Jünglings Seele ertönten, und er ihr ein fröhliches Willkommen zurief.

So hatte er sie noch nie begrüßt, und wie ein frischer Trunk, den eine milde Hand den Lippen eines Berschmachtenden nähert, erquickte der Ton seiner Stimme ihr armes, gemartertes Herz.

Reiches Eutzücken und eine Fülle von Dankbarkeit, wie sie sie niemals empfunden, ergoß sich in ihre Seele, und weil er so gut gegen sie war, so drängte es sie, ihm zu zeigen, daß sie auch etwas einzusehen habe gegen die Gabe der Freundlichkeit, die er ihr reichte.

Darum war das Erste, was sie ihm sagte: "Ich bin immer in der Nähe Deines Baters geblieben und habe ihm Wasser gebracht früh und spät, so viel er bedurfte."

Sie erröthete, während sie jo sich zum ersten Male selbst vor ihm lobte; Hermas aber rief:

"Das war brav von Dir, und ich will Dir's gedenken. Du bist ein wildes, närrisches Ding; aber ich glaube, wem Du einmal gut bist, der kann auf Dich zählen."

"Bersuch' es!" rief Mirjam und hielt ihm die Hand hin.

Er schlug ein und sagte, indem er sie mit sich fortzog: "Hörst Du das Erz? Ich habe die Wächter oben gewarnt; die Blemmher kommen. Ist Paulus beim Bater?" "Nein; aber ich weiß, wo er haust."

"So mußt Du ihn rufen," unterbrach sie der Jüngling. "Ihn zuerst und dann Gelasius und Psoës und Dulas, und wen Du sonst von den Büßern sindest. Sie sollen Alle in das Kastell am Schnellwegbette. Ich bringe jeht den Vater dahin; Du aber eile und zeige, daß man Dir vertrauen dars."

Bei den letten Worten umfaßte er ihre Hüften; boch sie entwand sich ihm scheu, und mit dem Ruse: "Ich bringe Allen die Botschaft," jagte sie von dannen.

Vor der Höhle, in der sie Paulus zu tressen gehofst hatte, sand sie Sirona; aber sie hielt sich nicht bei ihr auf, sondern begnügte sich, ihr lachend wilde Schmähworte zuzurufen.

Dann ließ sie sich von der Vermuthung, daß sie den Alexandriner bei der nächsten Quelle sinden werde, leiten, rief ihn und eilte weiter von Höhle zu Höhle und bestellte ihre Votschaft in Hermas' Dienst und in seinem Namen.



## Amanzigstes Kapitel.

inter der rohen Mauer am Rande des Schnellwegbettes waren sie Alle vereint, die seltsamen Männer, die dem Leben mit seiner Lust und seinem Schnerz, seinen Pflichten und Freuden, die der Vesellschaft und der Familie, zu der

fie gehörten, den Rüden gekehrt und sich in die Wüste geflüchtet hatten, um dort, nachdem sie jedem andern Streben freiwillig entsagt, nach einem über das Leben hinausgesteckten Ziele zu ringen.

In der stummen Einöde, fern von den lockenden Stimmen der Welt, mochte es wohl am leichtesten gelingen, die simulichen Tricbe zu tödten, die Fesseln des Leibes abzustreisen und so das durch die Sünde und das Fleisch an den Staub gebundene menschliche Wesen dem reinen und körperlosen der Gottheit nahe zu bringen.

All' diese Männer waren Christen, und wie der Heiland durch ben Schmerz, den er freiwillig auf sich

genommen, zum Erlöser geworden, so suchten sie durch die reinigende Kraft der Leiden sich von den Schlacken der unreinen Menschennatur zu besreien und durch schwere Buße das Ihre zu steuern für die Tikgung der eigenen Schuld und die ihres ganzen Geschlechts.

Keine Furcht vor Verfolgung hatte sie in die Einöde geführt, sondern die Hoffnung auf den schwersten der Siege.

Alle bei der Warte versammelten Anachoreten waren Aegypter und Syrer, und namentlich unter den Ersteren besanden sich viele, die, schon im Dienste der alten Götter ihrer Heimat auf Entsagung und Anse gerichtet, als Christen diejenige Stätte zum Schauplat ihrer frommen Uebungen wählten, an der sich der Herr seinen Auserwählten gezeigt haben sollte.

Später bevölkerte sich nicht nur der Sinai selbst, sondern auch die ganze Strecke des peträischen Arabien, von der es hieß, daß sie die Juden bei ihrem Aussynge unter Mose's Führung durchwandert hätten, mit ähnlich gestimmten Asketen, die ihre Niederlassungen mit den Namen der in der heiligen Schrift genannten Aaststainen des auserwählten Volkes belegten; aber noch bestand kein Jusammenhang unter den einzelnen Büßern, noch ordnete keine Regel ihr Leben, noch zählten sie, deren Zahl bald zu Hunderten und Tausens den anwachsen sollte, nach Zehnern.

Die drohende Gesahr hatte all' diese auf den Tod gerichteten Berächter der Welt und des Lebens in stürmischer Gile bei der Warte zusammengeführt.

Rur der alte Rosmas, der fich mit seinem Beibe,

das hier seinen Tod sand, auf den Sinai zurücksgezogen hatte, war in seiner Höhle geblieben und erstlärte seinem ihn zur Flucht drängenden Höhlengenossen Gelasins, er sei mit jeder Zeit und jeder Stätte, an der der Herr ihn abriefe, zufrieden, und es läge in Gottes Hand, ob ihm das Alter oder ein Pfeilschuß die Pforte des Himmels erössnen solle.

Ganz anders die übrigen Anachoreten, welche sich durch die schmale Thür des Wartthurms in seinen Inneuraum stürzten, dis dieser letztere auf's Acuberste überfüllt war und Paulus, der seine volle Ruhe im Angesichte der Gesahr zurückgewonnen hatte, einem neuen Ankömmling den Eintritt untersagen mußte, um die dichtgedrängte, zitternde Schaar vor Schaden zu bewahren.

Keine Seuche überträgt sich so schnell von Thier zu Thier, keine Fäulniß so rasch von Frucht zu Frucht wie die Furcht von einem Meuschenherzen auf das andere.

Diejenigen, welche die Angst mit den schärfsten Geißelhieben verfolgte, waren am schnellsten gelaufen und zuerst bei dem Kastell angelangt.

Jammernd und wehklagend hatten sie die ihnen folgenden Ankömmlinge empfangen, und es bot einen kläglichen Anblick, wie die geängstigte Schaar, mitten unter hochtönenden Betheuerungen ihrer Ergebung unter Gottes Führung und frommen Gebeten, die Hände rang, und wie dabei jeder Einzelne ängstlich besorgt war, seine kleine gerettete Habe zunächst vor der Mißsbilligung der Genossen und dann vor der Habsucht des nahenden Feindes zu verbergen.

Mit Paulus zugleich erschienen Sergius und Jeremias, denen er schon unterwegs Muth zugesprochen hatte. Alle Drei bemühten sich, das Vertrauen der Geängstigten zu beleben, und als der Alegandriner ihnen in's Gedächtniß rief, wie eifrig Jeder von ihnen vor wenigen Wochen geholfen, die Blöcke und Steine auf die Mauer und an den Abhang zu wälzen, um sie auf den andringenden Feind hernieder zu stoßen und zu schleudern, da wurde in Manchem die Enspsindung lebendig, daß er sich ja schon um die Vertheidigung verdient gemacht habe, und daß es ihm zukonnne, sie weiter zu sühren.

Die Zahl der aus dem Thurm hervortretenden Männer mehrte sich, und als Hermas, dem Mirjam folgte, mit seinem Later auf dem Nücken erschien, und Paulus die ihn umgebenden Genossen anfforderte, sich an diesem freundlichen Bilde kindlicher Liebe zu ersheben, da locke die Nengier auch die letzten im Thurme Zurückgebliebenen in's Freie.

Der Alexandriner sprang über die Mauer, ging Stephanus entgegen, ließ ihn von den Schultern des keuchenden Jünglings auf die seinen steigen und näherte sich mit ihm der Warte. Aber der alte Krieger weigerte sich, den schützenden Raum zu betreten und dat seinen Freund, ihn neben der Mauer niederzuslassen.

Paulus erfüllte seinen Wunsch und stieg dann mit Hermas auf die Spitze des Thurmes, um von dort aus in die Weite zu spähen.

Cobald er sich entfernt hatte, jagte Stephanus,

indem er sich an die ihn umgebenden Anachoreten wandte:

"Diese Steine stehen loder und meine Kraft ist zwar klein, aber doch groß genug, um sie durch einen Stoß hernieder zu schleubern. Kommt es zum Kampse, so sehen meine alten Solvatenaugen, so blöde sie auch geworden sind, mit Hülse der euren doch Manches, das ihr Jüngeren benüßen könnt. Vor allen Dingen muß, wenn den Rändern das Spiel erschwert werden soll, hier Einer gebieten, dem ihr Anderen gehorcht."

"Du, mein Vater," unterbrach ihn der Sprer Salatiel, "haft im Heere des Kaisers gedient und beim letzen Ueberfall Deinen Muth und Deine Kriegs= funst bewährt. Vefehlige Du uns!"

Stephanus schüttelte traurig den Kopf und entsgegnete: "Meine Stimme ist schwach und leise gesworden durch die Bunde hier in der Brust und die lange Krankheit. Selbst die mir Nahestehenden würden unich nicht im Lärm des Kampses verstehen. Laßt Paulus euch führen, denn er ist start, umsichtig und muthig."

Viele unter den Anachoreten sahen schon längst auf den Alexandriner als ihre beste Stütze, denn jahrelang hatte er die Achtung Aller genossen und in tausend Fällen Proben von Stärke und Unerschrockenheit gegeben, aber bei diesem Vorschlage schauten sie einsander überrascht, zaudernd und mißbilligend an.

Stephanus bemerkte, was in ihnen vorging, und sagte:

"Er hat schwer gefehlt, und vor Gott ist er unter

ench gewiß der Letzte unter den Letzten, aber an thierissicher Kraft und an wildem Muthe ist er euch überslegen. Wer unter euch würde an seine Stelle treten wollen, wenn ihr seine Führung verwerst?"

"Orion, der Sait," rief einer unter den Anacho= reten, "ift groß und start; wenn er wollte . . . ."

Alber Orion weigerte sich heftig, das gesahrvolle Amt auf sich zu nehmen, und als auch Andreas und Joseph die ihnen angetragene Führerschaft nicht minder leidenschaftlich zurückgewiesen hatten, sagte Stephanus:

"Ihr seht, es bleibt uns nichts übrig, als den Allezandriner zu bitten, so lange die Nänber uns bestrohen und nicht länger, hier zu befehlen. Da kommt er. Darf ich ihn fragen?"

Ein zustimmendes, wenn auch keineswegs frendiges Gemnemel antwortete dem Alten, und Paulus
nahm, ganz hingerissen von dem Bunsche, hier sein Blut und Leben für die Vertheidigung der Schwachen
einzusetzen und glühend vor Kampflust, die Aufforderung des Stephanus wie etwas Selbstverständ=
liches hin und begann unter den rathlosen Schaffell=
trägern wie ein Feldherr zu walten.

Diese sandte er als Wächter auf die Spihe des Thurmes, Jene beauftragte er mit dem Herzutragen von Steinen, Andere betraute er mit der Aufgabe, im Angenblick der Gesahr die Blöcke und Felsstücke in die Tiese zu schlendern; die Schwächeren bat er, sich zusammenzuschaaren und für die Anderen zu beten und Loblieder zu singen, und mit Allen verabredete er Winke und Zeichen.

Bald war er hier, bald dort, und seine Lebshaftigkeit und gute Zuversicht übertrug sich auch auf die Muthlosen.

Mitten unter diesen Anordnungen nahm Hermas von ihm und seinem Bater Abschied, denn er hörte die römische Kriegstrompete und die Trommel der jungen Mannschaft von Pharan, die durch das Schnell= wegbett herauf und den Feinden entgegen zog.

Er wußte, wo die Hauptmacht der Bleinmyer ftand, und theilte dieß dem Centurio Phöbicius und dem Befehlshaber der Pharaniten mit.

Der Gallier stellte kurze Fragen an Hermas, den er sogleich wieder erkannte, denn seit er ihn am Hafen von Rathu getroffen, konnte er seine Augen, die ihn an die Elyccra's erinnerten, nicht vergessen, und nachsem er rasche und bestimmte Antworten empfangen hatte, ertheilte er schnell und umsichtig seine Besehle.

Ein Drittel der Pharaniten sollte seinen Weg den Feinden entgegen trommelnd und blasend weiter fortsetzen und sich bei ihrer Annäherung in die Ebene bis unter den Wachtthurm zurückziehen. Ließen sich die Blemmyer dahin locken, so sollte ihnen das zweite Drittel der Krieger des Dasenvtes, das sich leicht in ein Querthal zurückziehen konnte, in die linke Flanke sallen, während sich Phöbicius mit seiner Manipel hinter den den Thurm tragenden Felsen verbergen und, plöglich hervorbrechend, die Schlacht entschen wollte. Das letzte Drittel der Pharaniten erhielt die Aufgabe, unter Führung des Hermas, der den Plat,

an dem sie gelandet waren, kannte, die Fahrzeuge der Blemmyer zu zerstören.

Im schlimmsten Falle konnte sich der Centurio mit den Seinen in das Kastell zurückziehen und sich dort vertheidigen, dis die Krieger der benachbarten Hasenorte, zu denen Boten unterwegs waren, zum Entsatze erschienen.

Des Galliers Anordnungen wurden unverzüglich befolgt, und Hermas schritt an der Spite der ihm anvertrauten Schaar so selbstbewußt und stolz dahin wie ein seine Legion in's Feld führender Veteran des Kaisers. Er trug Pfeil und Vogen auf dem Nücken und ein Schlachtbeil, das er in Kathu gekauft hatte, in der Hand.

Mirjam versuchte es, den von ihm angeführten Kriegern zu folgen; er aber bemerkte sie und rief ihr zu: "Auf die Warte, Kind, zu meinem Bater!" Und die Hirtin gehorchte, ohne sich zu besinnen.

Die Anachoreten in dem Kastell waren aslesammt an den Rand des Abhanges geeilt, schauten der Bertheilung der Streitmacht zu und winkten und riefen himmter.

Sie hatten gehofft, daß ein Theil der Arieger sich zu ihrem Schutze mit ihnen vereinen würde, aber, wie sie bald erfahren sollten, vergebens.

Stephanus, dessen schwache Augen nicht bis in die Ebene zu Füßen des Abhanges reichten, ließ sich von Pankus über Alles, was dort geschah, Bericht erstatten und durchschaute mit soldatischem Scharsblick den Plan des Centurio.

Jett zog die von Hermas geführte Schaar an der Warte vorüber, und der Jüngling grüßte mit Geberden und Worten zu seinem Bater hinauf.

Stephanus, bessen Ohr schärfer geblieben war als sein Auge, erkannte die Stimme seines Sohnes und nahm von ihm, so laut er vermochte, mit zärtelichen Worten der Liebe Abschied.

Paulus faßte ben herzenserguß bes Greises in einen einzigen Sat zusammen und rief seinen Segensemunsch burch bie zum Sprachrohr vereinten hände dem in den Kampf ziehenden Sohne seines Freundes zu.

Hermas verstand ihn; aber so sehr ihn auch dieser Gruß rührte, so erwiederte er ihn doch nur mit stummen Winken. Ein Vater sindet eher hundert Worte des Segens, als ein Sohn auch nur eines des Dankes.

Alls der Jüngling hinter den Felsen verschwand, sagte Paulus:

"Wie ein alter Krieger schritt er dahin, und die Anderen sind ihm gesolgt wie die Heerde dem Widder. Aber nun! Hörst Du? Gewiß! Jeht ist die erste Schaar der Pharaniten mit dem Feinde zusammen=gestoßen. Das Geschrei kommt näher und näher."

"Dann wird Alles gut gehen," entgegnete Stephanus lebhaft. "Beißen sie nur an und lassen sich hieher auf die Ebene locken, so sind sie, dent' ich, verloren. Wir können von hier aus den ganzen Berlauf der Schlacht übersehen, und werden die Unseren zurückgedrängt, so kann es leicht kommen, daß

sie sich in das Kastell werfen. Jetzt darf kein Kiesel vergeblich geschlendert werden, denn wenn unsere Warte zum Mittelpunkt des Kampses wird, so werden die Vertheidiger Wurssteine gebrauchen."

Diese Worte waren von einigen Anachoreten geshört worden, und als num das Kriegsgeschrei und der Lärm der Schlacht näher und näher kam, und Siner dem Andern wiederholte, daß ihre Zufluchtsstätte zum Mittelpunkte des Kampfes werden würde, da verließen die geängstigten Büßer ihre ihnen von Paulus angewiesenen Posten, liefen troh der strengen Mahnung des Alexandriners hierhin und dorthin, und die meisten gesellten sich endlich zu den Alten und Schwachen, deren Lobgesänge immer klagender wurden, je näher die Gefahr ihnen rückte.

Am lautesten jammerte der große Sait Orion und rief mit erhobenen Händen:

"Was willst du von ums Armen, o Herr? Als Moses dein auserwähltes Volk an dieser Stätte nur vierzig Tage verließ, da siel es gleich von dir ab, und wir, wir verbringen auch ohne Führer unser Leben in deinem Dienste und haben Alles preisgegeben, was das Herz erfreut, und jedes Leid auf uns genommen, um dir zu gefallen! Und unn umtoben uns wieder diese gräßlichen Heiden und werden unstöden. Ist das der Siegespreis für unsern Kampf und unser beharrliches Kingen?"

Die Anderen stimmten in des Satten Klagen ein; Paulus aber trat in ihre Mitte, tadelte ihren Kleinmuth und bat sie mit warmen, dringenden Worten, auf ihre Posten zurudzukehren, damit wenigstens die Mauer auf dem leichter zu ersteigenden östlichen Abhauge bewacht bliebe und das Kastell nicht als leicht errungene Beute in die Hand der Feinde siele, von deuen sie keine Schonung zu erwarten hätten.

Schon schickten sich einige Anachoreten an, der Mahung des Alexandriners zu folgen, als ein entssehliches Geheul, das Kriegsgeschrei der die Pharaniten verfolgenden Blemmyer, sich dicht zu den Füßen ihrer Zusluchtsstätte hören ließ.

Entsetzt brängten sie sich nun wieder zusammen, und als der Sprer Salatiël, der sich an den Rand des Abhangs gewagt und über des alten Stephanus Schulter in die Ebene geschaut hatte, mit dem Angstschrei: "Die Unseren fliehen!" zu seinen Genossen zurückstürzte, da schrie Gelasius laut auf und ries, insdem er seine Brust schlug und sein schwarzes Lockenshaar rauste: "Herr Gott, was willst du von uns? Ist denn das Streben nach Gerechtigkeit und Tugend so eitel und vergeblich, daß du uns dem Tode preissgibst und nicht für uns eintreten magst? Wenn wir den Heiden unterliegen, so wird die Gottlossest und die rohe Gewalt sich brüsten, als habe sie den Sieg über Gottessencht und Wahrheit ersochten."

Paulus hatte sich, außer sich und rathlos, von den Klagenden abgewandt und beobachtete mit Stephanus den Kampf.

Die Blemunger waren in großer Menge gekommen, und ihr Ansturm, dem die Pharaniten zunächst nur

jum Schein weichen sollten, fiel so gewaltig aus, daß sie und die in der Ebene zu ihnen stoßenden Kampf=genossen ihn nicht aufzuhalten vermochten und bis zur Berengung des Schnellwegbettes zurückgedrängt wurden.

"Es geht nicht, wie es follte," sagte Stephanus.

"Und die feige Bande, das Vieh," rief Paulus wüthend, "läßt die Mauer unbedeckt und lästert Gott, statt zu wachen oder zu kämpsen."

Die Anachoreten saben seine Geberde, die der eines Verzweifelten glich, und Sergius schrie:

"Berläßt uns benn Alles? Warum entzündet der Dornbusch nicht sein Feuer und zerstört die Missethäter mit seiner Flamme? Warum schweigt der Donner? Wo sind die Blitze, die die Spitze des Sinai umzuckten? Warum fällt kein Dunkel hernieder, um die Heiben zu schrecken? Warum thut sich die Erde nicht auf, um sie wie die Notte Kora zu versichlingen?"

"Die Kraft Gottes," rief Dulas, "legt die Hände in den Schooß. In welch' zweifelhaftes Licht setzt der Herr unsere Frömmigkeit, indem er sich beträgt, als wären wir aller Fürsorge unwerth!"

"Das seid ihr," schrie Paulus, "der die letzten Worte vernommen hatte und den kranken Stephanus zu der unbewachten östlichen Mauer mehr trug als führte, "das seid ihr, denn statt seinen Feinden zu widersstehen, lästert ihr Gott und schändet ench selbst durch elende Feigheit. Seht diesen kranken Greis, der sich zu eurer Vertheidigung auschickt, und ohne zu murren folgt jetzt meinen Vesehlen, oder, bei dem Blute der

heiligen Märthrer, ich zieh' euch an den Haaren und Ohren auf eure Posten und will euch . . . "

Aber er sprach nicht weiter, benn seine Drohung wurde von einer fraftigen Stimme unterbrochen, die am Fuße ber Mauer seinen Namen rief.

"Das ist Agapitus!" sagte Stephanus. "Führe mich zu dem Walle und lasse mich dort nieder."

Ehe er noch den Wunsch des Freundes erfüllt hatte, stand die hohe Gestalt des Bischofs au seiner Seite.

Ugapitus, der Kappadocier, war in seiner Jugend ein Krieger gewesen. Er hatte die Grenze des Alters kaum überschritten und war ein wachsamer Leiter seiner Gemeinde.

Als die ganze Jugend von Pharan den Blemmern entgegenzog, ließ es ihm keine Ruhe in der Dase, und nachdem er den Preschtern und Diakonen besohlen hatte, mit den Weibern und zurückgebliebenen Männern in der Kirche für die Streiter zu beten, war er selbst in Begleitung eines Führers und zweier Utoluthen auf den Berg gestiegen, um dem Kampse beizuwohnen.

Den anderen Priestern und seiner Gattin, die ihn zurückzuhalten versuchten, hatte er erwiedert: "Wo die Heerde ist, da soll auch der hirt sein!"

Ungesehen und ungehört war er bis zu der Mauer des Kastells gelangt und zum Zeugen der heftigen Worte des Paulus geworden.

Jett ftand er mit rollenden Augen dem Mexandriner gegenüber und erhob drohend seine kräftige Hand, indem er ihm zurief: "Wagt es ein Ausgestoßener so zu seinen Brübern zu reden? Will der Borkämpfer des Sataus den Streitern des Herrn Befehle ertheilen? Das wäre Dir wohl eine Frende, mit den athletischen Armen den Ruhm zurück zu gewinnen, den die von Sünde und Schuld gelähmte Seele verscherzt hat. Hieher, meine Freunde, der Herr ist mit uns und wird uns behüten!"

Paulus hatte schweigend die Worte des Bischofs über sich ergehen lassen und erhob wie die anderen Anachoreten seine Hände, als Agapitus in ihre Mitte trat und ein kurzes, kräftiges Gebet sprach.

Nach dem Amen wies der Bischof wie ein Feldshauptmann jedem Einzelnen, auch den Schwächsten und Aeltesten, seinen Platz bei der Maner und hinter den Wurfsteinen an und rief dann mit lauter, Alles übertönender Stimme: "Zeigt heute, daß ihr Streiter des Höchsten seid!"

Keiner widersetzte sich ihm, und als Mann für Mann auf seinem Posten stand, trat er an den Abhang und schante der Schlacht, die unter ihm tobte, ausmerksam zu.

Die Pharaniten widerstanden jetzt mit Ersolg dem Angriff der Blemmher, denn Phöbicius hatte, aus dem Hingriff der Blemmher, denn Phöbicius hatte, aus dem Hingriff der Blemmher Manipel hervordrechend, die dichte Menge der anstürmenden Wüstensöhne von der Seite gesaßt und sie, Tod und Verderben verbreitend, in zwei Theile zerschnitten. Die gut gerüsteten und bewaffneten Kömer schienen leichtes Spiel mit ihren nachten Gegnern zu haben, die im Handgemenge weder ihre Pseile noch Lanzen zu gebrauchen verwochten.

Alber die Blemmyer hatten in häufigen Kämpfen mit den Truppen des Kaisers ihre Kraft zu gebrauchen gelernt, und sobald sie sahen, daß sie im Austurm ihren Feinden nicht gewachsen waren, erhoben ihre Führer ein wunderlich schrilles Geschrei, ihre Reihen lösten sich, und wie ein Hausen Federn, die ein Windstoß erfaßt, stoben sie nach jeder Richtung hin auseinander.

Agapitus hielt das Enteilen der Wiffensöhne für wilde Flucht, athmete tief und dankbar auf und wandte sich, um zu dem Schlachtfelbe niederzusteigen und den verwundeten Glaubensgenoffen Trost zuzusprechen.

Aber er sollte in dem Kastell selbst Gelegenheit finden, seine fromme Pflicht zu üben, denn vor ihm stand das Hirtenmädchen, das er schon bei seiner Unstunft bemerkt hatte, und sagte sehr besangen, aber doch schnell und deutlich: "Der kranke Stephanus dort, Herr Vischof, der des Hermas Vater ist, und für den ich Wasser trage, läßt Dich bitten, zu ihm zu kommen, denn seine Wunde hat sich geöffnet, und er meint, der Tod sei ihm nahe."

Ugapitus folgte sogleich mit raschen Schritten biesem Rufe und begrüßte den Kranken, bessen Wunde bereits Paulus und der Sait Orion verbunden hatten, mit einer Vertraulichkeit, die er weit entfernt war den anderen Büßern zu bezeigen.

Er kannte den früheren Namen und die Schicksfale des Stephanus schon längst, und auf seine Versanlassung hatte sich Hermas den nach Alexandria gesandten Abgeordneten auschließen müssen, denn Agaspitus war der Ansicht, daß Niemand aus dem Kampse

des Lebens fliehen dürfe, bevor er felbst an ihm Theil genommen.

Stephanus streckte ihm die Hand entgegen, der Bischof ließ sich neben ihm nieder, winkte den Um=stehenden, sie allein zu lassen, und hörte den leisen Worten des Kranken aufmerksam zu.

Als der Letztere verstummte, sagte Agapitus: "Ich preise mit Dir den Herrn, daß er Dein verslorenes Weib die Wege sinden ließ, die zu ihm führen, und Dein Sohn wird, wie Du selbst es gewesen, ein tüchtiger Krieger werden. Dein irdisches Haus ist bestellt, wie aber bist Du für das andere, ewige besreitet?"

"Ich habe achtzehn Jahre gebüßt und gebetet und große Schmerzen ertragen," entgegnete der Kranke. "Weit hinter mir liegt die Welt, und ich hoffe auf dem Pfade zu wandeln, der in den himmel führt."

"So hoffe anch ich für Dich und Deine Seele," sagte der Vischof. "Schweres zu erdulden ward Dir in der Welt beschieden. Hast Du Denen zu vergeben getrachtet, die Dir das weheste Leid zugefügt haben, und kanust Du beten: "Und vergib uns unsere Schulzden, wie wir vergeben unseren Schuldnern?" Erinnerst Du Dich des Wortes: "Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird auch euch euer himmz lischer Vater vergeben?"

"Ich habe Glycera nicht nur verziehen," antwortete der Kranke, "sondern sie wieder aufgenommen in mein innerstes Herz; dem Manue aber, der sie schmählich verführte, dem Eleuden, der, obgleich ich ihm tausend Wohlthaten erwiesen, mich betrogen, beraubt und geschändet hat, auch ihm will ich wünschen . . . "

"Bergib ihm," rief Agapitus, "damit Dir ver= geben werde."

"Ich versuch' es seit achtzehn Jahren, den Feind zu segnen," gab Stephanus zurück, "und will es weiter versuchen . . ."

Bis hieher hatte der Bischof sich dem Kranken gänzlich gewidmet; jeht aber wurde er von mehreren Seiten gerusen, und Gelasius, der mit anderen Anacho-reten bei dem Abhange stand, schrie ihm zu: "Rette uns, Bater, die Heiden klettern dort drüben an den Felsen hinan."

Ugapitus wandte Stephanus mit einer Geberde bes Segens den Rücken und rief ihm noch einmal mit Innigkeit zu: "Bergib, und der Himmel ist Dein!"

In der Ebene lagen viele Berwundete und Todte, und die Pharaniten zogen sich wieder in das Schnell-wegbette zurück, denn die Blemmher waren nicht gestlohen, sondern hatten sich nur zerstreut, die die Ebene umsäumenden Felsen erklettert und schossen von diesen aus mit Pseilen auf ihre Feinde.

"Wo sind die Römer?" fragte Agapitus eifrig den Satten Orion.

"Sie zogen dort in die Schlucht hinein, durch die der Weg hier herauf führt," erwiederte der Gefragte. "Aber sieh' nur, sieh' diese Heiden! Der Herr sei uns gnädig! Wie die Spechte an den Baumstämmen, so klettern die dort den Abhang hinan."

"An die Steine!" rief Agapitus mit glühenden

Nugen den ueben ihm stehenden Büßern zu. "Wie geht es dort hinten an der Maner? Hörtet ihr's? Ja! Das war die römische Tuba. Muth, Brüder, die schwächere Seite des Kastells beschüßen die Krieger des Kaisers. Aber hier! Seht ihr dort in der Spalte die nackten Gestalten? Hieher mit dem Block! Stemme die Schultern frästig dagegen, Orion! Salatiël, noch einen Ruck! Da löst er sich schon, da rutscht er hernieder! Wenn er nur dort an der Spalte nicht hängen bleibt! Nein! Gottlob, nun kommt er in's Springen. Das war ein Saß! Und nun! Da wären sechs Feinde des Herrn auf einmal vernichtet."

"Dort drüben seh ich drei andere," schrie Orion. "Hieher, Damiane, und hilf mir!"

Der Gerusene und mit ihm mehrere Andere stürzten herbei, und der erste Erfolg erhob so schnell und wunderbar den Muth der Anachoreten, daß es dem Vischof schwer ward, ihren Eifer zu zügeln und sie zu bestimmen, mit den kostbaren Geschossen zu sparen.

Während unter Leitung des Agapitus Stein auf Stein auf bie den schroffen Abhang erkletternden Blemmyer hernieder gewälzt wurde, saß Paulus neben dem Kranken und schaute zu Boden.

"Du hilfst ihnen nicht?" fragte Stephanus.

"Agapitus hat Necht," entgegnete der Alexandriner. "Ich habe Vieles zu büßen, und der Kampf bringt Lust. Wie große, das fühl' ich an der Qual, die mir das Stillesigen bereitet. Dich hat der Bischof freundlich gesegnet."

"Ich bin nahe bem Endziel," feufzte Stephanus,

"und er verheißt mir den Himmel, wenn ich ihm auch von Bergen vergebe, der mir mein Weib fahl. E3 fei ihm verziehen, es fei ihm Alles verziehen, und es moge ihm Regliches, was er beginnt, zum Guten ausichlagen, ja gewiß nicht jum Bofen! Fühle nur, wie das Herz mir bocht; es nimmt sich noch einmal zu= fammen, che es völlig zu schlagen aufhört. Beht es gu Ende, fo bestelle Alles an Hermas, was ich Dir faate, und scane ihn tausend und tausend Mal in meinem Namen und dem seiner Mutter. Saa' ihm nie und nie, daß fie in ichwacher Stunde dem Schurken. dem Manne, dem Unglücklichen meine ich, dem ich Alles vergebe, gefolgt ift. Gib Hermas diefen Ring und mit ihm und dem Briefe, den Du unter dem Kraut auf dem Lager in meiner Sohle findest, wird er bei seinem Obeim Anfnahme und eine Stelle im Beere finden, wie sie ihm zukommt, denn mein Bruder ist angesehen beim Raiser. Höre nur, wie Agapitus die Unseren ermuthigt. Sie kämpfen dort wacker! Das war die römische Tuba. Gib Acht, jetzt wird die Manipel das Raftell besetzen und von hier aus die Beiden beschießen. Wenn sie kommen, so führe mich in den Thurm. Ich bin schwach und möchte mich noch einmal innerlich sammeln und beten, damit ich Rraft finde, dem Manne nicht nur mit den Lippen gn bergeben."

"Dort unten, sieh', dort kommen die Römer!" unterbrach Paulns den Kranken.

Dann rief er hinab: "Hier herauf, hier! Weiter links sind die Stufen!"

"Da wären wir," rief eine scharfe Stimme zurück. "Ihr Leute bleibt auf diesem Borsprung stehen und haltet das Kastell im Auge. Wenn Gesahr droht, so rust mich mit der Trompete. Ich klimme hinauf, und von der Spihe des Thurmes dort wird man ja sehen, wohin die Hunde gekommen sind."

Während dieser Worte hatte Stephanus aufshorchend herniedergesehen. Als dann wenige Minuten später der Gallier die Mauer erklomm und in das Kastell hineinries: "Ist Keiner da, der mir die Hand reicht?" wandte sich der Kranke Paulus zu und sagte: "Hebe mich und stütze mich, schnell!"

Mit einer Leichtigkeit, die den Alexandriner in Erstaunen setze, stellte sich Stephanus auf die Füße, beugte sich siber die Mauer, dem an ihrem jenseitigen Juße angelangten Centurio eutgegen, schaute ihm mit der höchsten Spannung in's Antlig, schauerte zusammen und reichte ihm, indem er sich selbst den äußersten Zwang anthat, die magere Hand, um ihn zu stüßen.

"Servianus!" rief der Centurio, welchen diese Begegnung an dieser Stätte tief erschreckt hatte, und der, mühsam nach Fassung ringend, bald den Greis, bald Paulus anstarrte.

Keinem von ihnen gelang es hinfort, ein Wort zu finden; aber Stephanus' Augen hingen an den Zügen des Galliers, und je länger er ihn ansah, je hohler wurden seine eigenen Wangen, je bleicher seine Lippen. Dabei hielt er dem Andern noch immer die Hand hin, vielleicht als Zeichen seiner Vergebung.

So verging eine lange Minute.

Dann kam Phöbicins in den Sinn, daß er im Dienst des Kaisers die Mauer erklommen, und ungeduldig über sich selbst mit dem Fuße stampsend, faßte
er mit einem schnellen Griffe die Hand des Greises. Kaum aber fühlte dieser die Berührung der Finger
des Galliers, als er wie von einem Blitschlage getroffen zusammenschrak und sich mit einem heiseren
Schrei auf seinen am Kande der Mauer schwebenden
Todseind stürzte.

Panlus sah entsett dem gräßlichen Schauspiel zu und rief laut, warm und dringend: "Laß ab von ihm, vergib ihm, damit der Himmel auch Dir vergebe."

"Was Himmel, was Vergebung!" kreischte der Alte. "Verdammt soll er sein!"

Che der Alexandriner es hindern konnte, gaben die lockeren Blöcke nach, auf benen die Feinde keuchend mit einander rangen, und beide stürzten mit den fallenden Steinen in den Abgrund hernieder.

Paulus stöhnte auf aus der tiessten Tiese seiner Brust und murmelte, während heiße Thränen über seine Wangen rannen:

"Auch er hat gelämpft, und auch er hat vergebens gerungen."



### Kinundzwanzigstes Kapitel.

er Kampf war beendet, und die hinter dem heiligen Berge zur Ruhe gehende Sonne hatte vieler Blemmyer Leichen beschienen.

Jest leuchteten vom reinen himmel die Sterne über der Oase.

Uns der Kirche tönten Lobgefänge, und neben ihr, unter dem Hügel, an den sie sich lehnte, brannten Faceln und beschienen mit röthlichem Licht eine Neihe von Todtenbahren, auf denen unter grünen Palmenzweigen die im Kampse gegen die Heiden gefallenen Tapferen lagen.

Nun schwieg der Lobgesang, die Thore des Gottes= hauses öffneten sich, und Agapitus führte die Seinen zu den Verstorbenen.

Schweigend schaarte sich die Gemeinde im Halbkreise um ihre stillen Brüder und lauschte dem Segen, den ihr hirte über die edlen Opser sprach, die ihr Blut im Kampse gegen die Heiden vergossen. Nach dem Amen traten zu jedem Todten Diesienigen, die ihm im Leben am nächsten gestanden, und manche Thräue aus dem Auge einer Mutter und einer Gattin siel in den Sand, mancher Seufzer aus der Brust eines Baters erhob sich zum Himmel.

Neben der Bahre, auf der der alte Stephanus ruhte, stand eine andere kleinere, und zwischen beiden kniete Hermas und weinte.

Jest erhob er sein Antlit, denn eine tiefe, freundliche Stimme hatte seinen Ramen gerufen.

"Petrus," sagte der Jüngling und faßte die Hand, die der Senator ihm bot. "Wie hat es mich in die Welt hinaus gedrängt und sort von dem Vater, und nun er auf immer geschieden, — wie gern möcht' ich mich von ihm halten lassen!"

"Er ist im Kampf für die Seinen eines schönen Todes gestorben," tröstete der Senator.

"Paulus war bei ihm, als er siel," entgegnete Hermas. "Bei der Vertheidigung des Kastells ist der Later von der Mauer gestürzt; aber sieh' hier, dieses Mädchen, das arme Kind, das für Dich die Ziegen gehütet, das ist wie eine große Heldin gestorben. Urme, wilde Mirjam, wie wollt' ich Dir gut sein, wenn Du noch lebtest!"

Hermas streichelte bei diesen Worten den Arm der Hirtin, drückte einen leisen Kuß auf ihre kleine, erkaltete Hand und legte sie vorsichtig mit der andern zusammen auf ihre Brust.

"Wie tam das Mädchen in den Kampf der Männer?" fragte Petrus. "Aber das magst Du mir in meinem Hause erzählen. Sei dort unser Gast, so lang es Dir gefällt, und bis Du hinaus in die Welt ziehst. Wir sind Dir Alle zu Dank verpflichtet."

Hermas erröthete und lehnte bescheiden das reich= liche Lob ab, das ihm, dem Netter der Dase, von allen Seiten zu Theil ward.

Als die Alagefrauen erschienen, kniete er noch einmal zu Häupten seines Baters nieder, sah zum letzten Mal liebevoll in Mirjam's stilles Antlit und folgte dann seinem Gastsreund.

Der Mann und der Jüngling betraten zusammen den Hof.

Hermas schaute unwilltürlich zu dem Fenster hin, an dem er Sirona mehr als ein Mal gesehen, und sagte, auf das Haus des Centurio zeigend: "Auch der ist geblieben!"

Petrus nickte und öffnete die Thur seines Hauses. In dem erleuchteten Vorsaal trat ihnen Frau

Dorothea entgegen und fragte schnell: "Noch nichts von Polykarp?"

Ihr Gatte schüttelte verneinend das Haupt, sie aber sagte: "Wie wäre es auch möglich! Er wird frühestens aus Klysma oder gar erst aus Alexandria schreiben."

"Das glaube ich auch," entgegnete Petrus und schaute babei zu Boden. Dann wandte er sich an Hermas und führte ihn seiner Gattin zu.

Dorothea empfing den Jüngling mit warmer . Theilnahme. Sie hatte gehört, daß sein Bater gefallen sei, und wie rühmlich er selbst sich ausgezeichnet habe. Die Abendmahlzeit stand bereit und Hermas wurde eingeladen, an ihr theilzunehmen.

Die Hausstrau gab ihrer Tochter ein Zeichen, für den Gast zu sorgen, Petrus aber hielt Marthana zurück und sagte: "Hermas mag den Plat des Antonius einnehmen. Er hat noch mit einigen von den Arbeitern zu thun. Wo bleibt Jethro mit den Hausstlaven?"

"Sie haben schon gegessen," sagte Dorothea.

Beide Gatten schauten einander an, und Petrus sagte wehmüthig sächelnd: "Ich denke, sie sind auf dem Berge."

Dorothea wischte sich eine Thräne aus dem Auge und entgegnete: "Und sie werden da wohl dem Anstonius begegnen. Wenn sie Polysarp fänden! Und boch, gewiß, ich sage es nicht nur um Dich zu trösten, das Wahrscheinlichste ist, daß er nicht in den Schluchsten verunglückt, sondern nach Alexandria gegangen ist, um den Erinnerungen zu entsliehen, die ihn hier auf Schritt und Tritt versolgten. Ging da nicht die Thür?"

Sie erhob sich schnell, blickte mit Petrus, der ihr gefolgt war, in den Hof und sagte, sich an Marthana wendend, die, während sie Hermas Fleisch und Brod reichte, ihren Eltern nachgeschaut hatte, mit einem tiesen Seufzer: "Es war nur der Sklave Anubis."

Eine Zeitlang herrschte peinliche Stille an ber großen, heute so spärlich besetzten Tafel.

Endlich kehrte sich Petrus seinem Gaste zu und sagte: "Du wolltest erzählen, wie die Hirtin Mirjam im Kampse um's Leben gekommen. Sie war aus unserem Hause gestohen —"

"Auf den Berg," siel Hermas ergäuzend ein, "ist sie gegangen und hat dort meinen armen Bater wie eine Tochter mit Wasser versorgt."

"Siehst Du, Mutter," unterbrach ihn Marthana, "sie ist nicht schlecht gewesen; das habe ich immer gesagt."

"Heute Morgen," fuhr Hermas fort, indem er der Jungfrau traurig und doch beistimmend zunickte, "beute Morgen folgte sie dem Bater in's Raftell, und gleich nach seinem Falle von der Mauer, erzählte mir Paulus, ist sie von dannen gestürzt; doch nur um mich zu suchen und mir die traurige Kunde zu bringen. Wir kennen einander schon lange, denn seit Jahren tränkt fie Deine Ziegen bei unserer Quelle, und als ich noch ein Knabe und sie ein fleines Madchen war. hörte sie mir stundenlang zu, wenn ich auf meiner Weidenflöte die Lieder pfiff, die Paulus mich gelehrt hatte. So lang ich spielte, war sie gang still; wenn ich aber aufhörte, so verlangte sie mehr und immer mehr zu hören, bis es mir zu viel ward und ich fortgeben wollte. Dann konnte fie gornig werden, und wenn ich ihr nicht den Willen that, mich mit bosen Worten schelten. Aber sie kam immer wieder, und weil ich keinen andern Genoffen hatte, und sie doch die Einzige war, die mir zuhören mochte, so war mir's wohl recht, daß sie unsere Quelle ben anderen vorzog. Dann wurden wir größer, und ich begann sie zu fürchten, denn sie konnte so gottlose Reden führen, und sie ist auch als Beidin gestorben. Paulus, der uns einmal belauscht hatte, warnte mich vor ihr, und weil

ich längst die Flöte fortgeworfen hatte und mit meinem Bogen den Thieren nachlief, so oft der Vater es zuließ, blieb ich immer kürzere Zeit bei ihr, wenn ich zu dem Quell ging, um Wasser zu schöpfen, und wir wurden einander fremder und fremder; ja ich konnte recht hart gegen sie sein. Nur einmal, nachdem ich aus der Hautstadt zurückgekommen war, ist mir etwas mit ihr begegnet, — aber das erzähl' ich euch nicht. Das arme Kind war so ungern Slavin und sie hat ja wohl auch in einem freien Hause das Licht erblickt.

"Sie ist mir gut gewesen, mehr noch als eine Schwester bem Bruder, und als nun der Bater todt war, da meinte sie wohl, ich dürfte es aus keinem andern Munde wie dem ihren erfahren.

"Sie hatte gesehen, wohin ich mit den Pharaniten gezogen, und folgte mir nach, und sand mich auch bald, denn sie hatte Augen wie eine Gazelle und Ohren wie ein geängstigter Bogel.

"Dießmal nun war es nicht schwer, mich zu finsten, denn in der grünen Schlucht, die vom Berge zum Meere führte, kämpften wir, als sie mich suchte, mit den Blenumyern, die vor Wuth twie Raubthiere brüllten, denn ehe wir an die See kommen konnten, hatten die Fischer unten im Fleden ihre Kähne, die sie unter Sand und Steinen verborgen, entdeckt und ausgegraben und in ihren Hafen gezogen. Der Knabe aus Kaïthu, der mich begleitete, hat sie auf mein Gesheiß im Auge behalten und die Fischer zu dem Versstede geführt.

"Die Wächter, die sie bei den Booten gelassen, Gberg, Homo sum.

waren entflohen und hatten ihre bei dem Kaftell kämpsenden Brüder erreicht, von denen dann wohl zweihundert zu der See gesandt wurden, um sich wieder der Boote zu bemächtigen und die Fischer zu strafen. Diese Schaar traf auf uns in der grünen Schlucht, und nun kam es zum Kampfe.

"Die Blemuner waren uns an Zahl überlegen und umgaben uns bald von vorn und im Nücken, von der linken und rechten Seite, denn wie die Steinsböcke springen und klettern sie von Fels zu Felsen und versenden dann aus der Höhe ihre Pfeile von Rohr. Drei oder vier haben auch mich geritzt, und einer flog mir durch das Haar und blieb mit den Federn am Ende des Stiels darin hängen.

"Wie sonst der Kampf verlausen, ich weiß cs nicht zu erzählen, denn das Blut war mir zu Häupten gestiegen, und es ist mir nur noch bewußt, daß ich wie ein Rasender schnaubte und schrie und bald hier, bald dort mit einem der Heiden rang und mehr als einmal mein Beil erhob, um einen Schädel zu spalten.

"Dazwischen sach ich einen Theil der Unseren fliehen und rief sie mit grimmigen Worten zurück. Da wandten sie sich und folgten mir wieder.

"Einmal, mitten während des Ringens, sah ich auch Mirjam, die bleich und zitternd an einen Felsen geschmiegt, dem Kampse zuschaute. Ich schrie ihr zu, diesen Ort zu verlassen und zum Vater zurückzukehren; sie aber blieb stehen und schüttelte den Kopf mit einer Geberde, einer Geberde, die so mitleidsvoll war und so schwerzlich; ich werde sie niemals vergessen. Mit

den Händen und Augen erzählte sie mir, daß der Bater gestorben, und ich habe sie verstanden; wenig= stens wußt' ich nun, daß ein schreckliches Unglück ge= schehen sei.

"Zum Nachbenken blieb mir keine Zeit, denn ehe ich mir Gewißheit aus ihrem Munde verschaffen konnte, griff ein Führer der Heiden mich an, und es kant vor Mirjam's Augen zu einem furchtbaren Ningen.

"Mein Gegner war stark, aber ich zeigte dem Mädchen, das mich oft, weil ich dem Vater in Allem gehorchte, einen Schwächling gescholten, daß ich Keinem zu weichen brauchte. Ich hätte es nicht ertragen, vor ihr überwältigt zu werden, und so warf ich auch den Heiden zu Voden und tödtete ihn mit dem Beile. Ich ahnte nur, daß sie mir nahe sei, doch sah ich bei dem harten Kampse nichts als meinen Gegner. Plöglich aber hört' ich vor mir einen sauten Ausschei, und dicht vor meinen Augen brach Mirjam blutend zusammen. Sin Vermmer hatte mich, während ich auf seinem Genossen kniete, beschlichen und wenige Schritte von mir entsernt seine Lanze nach mir geschleubert. Mirziam aber, — Mirjam —"

"Sie hat Dich mit dem Opfer des eigenen Lebens gerettet," ergänzte Petrus die Rede des Jünglings, dem in der Erinnerung an das Geschene die Stimme versagte, und die Augen von Thränen überflossen.

Hermas nickte bejahend mit dem Kopf und sagte dann leise: "Sie hielt ihre Urme hoch ausgebreitet und rief meinen Namen, als das Geschoß sie erreichte. Des Obedianus ältester Sohn strafte den Heiden, der das gethan; ich aber stützte sie, als sie sterbend zussammensank, und nahm ihr lodiges Köpfchen in meinen Schooß und rief ihren Namen. Da schlug sie nochsmals die Augen auf und rief den meinen sauft und unsagdar freundlich. Ich hätte niemals gedacht, daß die wilde Mirjam so weich zu reden vermöge, und ein gräßlicher Schmerz ergriff mich, und ich mußte ihre Augen küssen und ihren Mund. Dann hat sie mich nochmals mit einem langen, großen, glückseligen Blick angeschaut, und dann ist sie gestorben."

"Sie war eine Heidin," sagte Dorothea und trocknete dabei ihre Augen; "aber um dieses Todes willen wird der Herr ihr Vieles vergeben."

"Ich habe sie lieb," rief Marthana, "und will auf ihr Grab meine schönsten Blumen legen. Darf ich auch von Deinen blühenden Myrten für den Kranz einige Zweige schneiden?"

"Morgen, morgen, mein Kind," entgegnete Dorothea. "Jett begib Dich zur Ruhe, denn es ist schon sehr spät."

"Laßt mich noch bleiben," bat das Mädchen, "bis Antonius und Jethro zurück sind."

"Ich würde euch gern helfen, euren Sohn zu suchen," sagte Hermas, "und wenn ihr wollt, so geh' ich nach Rakhu und Alpsma und erkundige mich dort bei den Fischern. Hat denn," und der junge Arieger schaute bei dieser Frage verlegen auf seine Füße, "hat denn der Centurio sein entflohenes Weib, das er mit dem Amalekiter Talib verfolgte, vor seinem Tode wieder gefunden?"

"Sirona ist noch immer verschwunden," ent= gegnete Petrus. "Und vielleicht . . . aber Du nanntest vorhin den Namen des Paulus, der Deinem Vater und Dir so nahe gestanden. Weißt Du, daß er es gewesen, der schamlos des Centurio Hausfrieden ge= brochen?"

"Paulus?" ricf Hermas, "wie mögt ihr das glauben!"

"Phöbicius hat sein Schaffell bei seinem Weibe gefunden," entgegnete Petrus ernst. "Bor unseren Augen erkannte es der freche Alexandriner als das seine und ließ sich von dem Gallier bestrafen. Er bezing die Schandthat in derselben Nacht, in der Du auf Kundschaft ausgesandt wurdest."

"Und Phöbicius schlug ihn?" rief Hermas außer sich, "und der Arme hat diese Schmach und euren Tadel und Alles ruhig ertragen, ertragen um meinet-willen. Nun versteh' ich, was er gemeint hat! Ich bin ihm nach der Schlacht begegnet, und er erzählte mir, daß der Bater gestorben. Alls er sich von mir trennte, sagte er, er sei von allen Sündern der größte; in der Dase würd' ich es hören. Aber ich weiß es besser; er ist großmüthig und gut, und ich ertrag' es nicht, daß man ihn um meinetwillen schmäht und lästert."

Hermas war bei diesen Worten aufgesprungen, und als er den erstaunten Bliden seiner Gastfreunde begegnete, versuchte er es, sich zu sammeln, und sagte:

"Paulns hat Sirona niemals gefehen, und ich wiederhole es: Wenn Einer sich rühmen darf, gut und

rein und ganz ohne Schuld zu sein, so ist cres. Für mich und um mich vor Strafe und meinen Bater vor Kummer zu wahren, hat er sich zu einer Schuld bestannt, die er niemals begangen. Diese That sieht ihm ähnlich, dem treuen, redlichen Frennde! Aber keinen Augenblick länger soll ihn der schändliche Bersbacht und die Schande belasten."

"Du sprichst zu einem ältern Manne," untersbrach Petrus ungehalten die heftige Rede des Jünglings. "Dein Freund bekannte mit eigenem Munde . . . ."

"Co hat er aus reiner Gute gelogen," fiel Ber= mas dem Senator in's Wort. "Das Schaffell, das der Gallier fand, ift meines. Ich war, während ihr Mann dem Mithras opferte, zu Sirona gegangen, um Wein für den Bater ju holen, und sie gestattete mir dabei, den Waffenschmud des Centurio anzulegen. Als der dann unerwartet nach Hause kam, sprang ich auf die Straße und vergaß den unglückseligen Belg. Auf der Flucht begegnete mir Paulus und fagte, er werde Alles in's Reine bringen, und schickte mich fort, um an meine Stelle zu treten und dem Bater großes Leid zu ersparen. Sieh' mich nur ftrafend an, Dorothea. benn in thörichtem Leichtsinn hab' ich mich in jener Nacht zu der Gallierin geschlichen; aber bei dem Andenken an meinen Bater, den mir heute erst der Himmel entrissen, schwör' ich, daß Sirona mit mir wie mit einem findischen Knaben gespielt hat, und daß sie mir selbst versagte, ihrem goldenen, schönen Sagr mit den Lippen zu nahen. So wahr ich hoffe, ein Krieger zu werden, und so gewiß meines Baters Seele

vernimmt, was ich sage: Die Schuld, die Paulus auf sich genommen, ward niemals begangen, und wenn ihr Sirona verdannmtet, so habt ihr dem armen Weibe Unrecht gethan, denn nicht für mich und noch weniger für Paulus hat sie ihrem Gatten jemals die Treue gebrochen!"

Dorothea und Petrus wechselten einen bedeutungsvollen Blick, und die Erstere sagte: "Warum mußten
wir das aus einem fremden Munde vernehmen?
Wunderbar klingt es und ist doch so einfach! Ja,
Mann, es hätte uns besser gestanden, dergleichen zu
ahnen, als an Sirona zu zweiseln. Anfänglich freilich
wollt' es mir selbst unmöglich scheinen, daß das schöne
Weib, um das sich ganz andere Leute bemühten, für
diesen seltsamen Bettler ..."

"Wie schweres Unrecht ist dem Armen geschehen!" rief Petrus. "Hätte er sich einer edlen That gerühmt, wahrlich, wir wären weniger schnell bereit gewesen, ihm Glauben zu schenken."

"Dafür erdulden wir schwere Strafe," seufzte Dorothea, "und mir blutet das Herz. Warum wandtest Du Dich nicht an und, Hermas, als Du Wein besturftest? Wie viel Leid wäre dadurch erspart gesblieben!"

Der Jüngling blickte zu Boben und schwieg. Balb aber raffte er sich auf und sagte lebhaft: "Laßt mich hinaus und ben armen Paulus aufsuchen. Ich weiß euch Dank für eure Güte; aber es duldet mich hier nicht länger: ich muß auf den Berg!"

Der Senator und sein Weib hielten ihn nicht

zurück, und als das Hofthor sich hinter ihm geschlossen hatte, ward es sehr still in dem Wohngemach des Betrus.

Dorothea lehnte sich tief in ihren Sessel zurück und schaute in ihren Schooß, während ihr manche Thräne über die Wangen rollte; Marthana hielt ihre Hand und streichelte sie leise, und der Senator war an's Fenster getreten und blickte schwer athmend in den dunklen Hof hinaus.

Der Rummer bedrückte mit schwerer, bleierner Last die Herzen. Alles schwicg in dem weiten Gemach; nur dann und wann klang aus dem Areise der Alageweiber, die die gefallenen Pharaniten umgaben, ein lauter, langgezogener Jammerschrei durch die stille Nachtluft und das geöffnete Fenster. Es war eine schwere Stunde, reich an vergeblichen, stillen Sclbst-anklagen, Besorgnissen und kurzen Gebeten, und arm an Hoffnung und Trost.

Icht senfzte Petrus schmerzlich auf, und Dorothea erhob sich, um sich ihrem Gatten zu nähern und ihm ein gutes, aufrichtendes Wort zu sagen.

Da schlugen die Hunde im Hofe an, und der geängstigte Bater sagte leise, tief beklommen und auf alles Schlimme gefaßt: "Bielleicht sind sie es."

Die Diakonissin preßte die Hand auf die seine, aber zog sie zurud, als sich ein leises Alopfen an der Hofthure hören ließ.

"Jethro und Antonius find es nicht," sagte Petrus. "Sie haben ben Schlüssel."

Marthana war zu ihm getreten und schmiegte sich

an ihn, während er sich weit zum Fenster hinaus beugte und dem Pochenden zurief:

"Wer flopft da?"

Die Hunde bellten so laut, daß weder der Senator, noch die Frauen die Antwort, welche erfolgt zu sein schien, zu verstehen vermochten.

"Höre den Argus," sagte Dorothea, "so heult er nur, wenn Du nach Hause kommst oder Einer von uns, und wenn er sich freut."

Petrus legte die Finger auf die Lippen; ein laut schrillender Psiss ertönte, und als die Hunde, diesem Befehle gehorchend, schwiegen, rief er abermals hinaus: "Wer Du auch sein magst, sage laut, wer Du bist, damit ich Dir öffne."

Die Antwort ließ einige Augenblicke auf sich warten, und schon wollte der Senator seine Frage wiederholen, als eine weiche Stimme von dem Thor aus zaghaft zu dem Fenster hinaufries:

"Ich bin es, Petrus, ich, Sirona."

Kaum hatten diese Worte die Stille der Nacht durchzittert, als Marthana sich von ihrem Vater, der seine Hand auf ihre Schulter gelegt hatt, losriß und zur Thür hinaus, die Treppe hinunter und an die Psorte stürzte.

"Sirona, liebe arme Sirona," schrie das Mäden, während sie den Riegel zurückschob, und flog, als sich nun das Thor geöffnet und die Gallierin den Hof betreten, an ihren Hals und küßte und streichelte sie, als wäre sie ihre verlorene und wiedergefundene Schwester.

Dann faßte sie, ohne sie zu Worte kommen zu lassen, ihre Hand und zog die leise Widerstrebende, indem sie ihr viele Schmeichelworte zurief, mit sich fort, die Treppe hinauf und in das Wohngemach.

Petrus und Dorothea traten ihr an der Schwelle entgegen, und die Letztere zog sie an ihr Herz, küßte ihre Stirn und sagte: "Du arme Frau; wir wissen, daß wir Dir Unrecht gethau, und wollen es gut zu machen versuchen."

Auch der Senator war zu ihr getreten, hatte ihre Hand ergriffen und fügte zu dem Gruße seiner Gattin den seinen, warm aber ernst, denn er wußte nicht, ob sie schon Kunde von dem Ende ihres Gemahls ershalten.

Sirona fand fein Wort ber Erwiederung.

Wie eine Verworfene ausgestoßen zu werden, hatte sie erwartet, als sie den Berg hinabstieg und sich im Dunkel verirrte. Ihre Sandalen waren von den scharsen Felsen zerschnitten worden und hingen zerzissen an den blutenden Füßen, ihr schönes Haar hatte der Nachtwind zerzaust, und ihr weißes Oberkleid glich einem zerrissenen Vetklergewande, denn sie hatte es zerschnitten, um Polykarp's Wunde damit zu versbinden.

Schon vor mehreren Stunden hatte sie ihren Pflegling verlassen, mit Angst um ihn und der Besorgniß vor dem harten Empfang seiner Eltern im Herzen.

Wie bebte ihre Hand aus Furcht vor Petrus und Dorothea, als sie den eisernen Klopfer auf das Thor des Senators fallen ließ; und nun, nun öffneten sich ihr die Arme eines Vaters, einer Mutter, einer Schwester, winkte ihr wieder ein freundliches Heim!

Eine grenzenlose Rührung, eine Dankbarkeit sondergleichen füllte ihr Herz und Seele, und laut aufweinend preßte sie die gefalteten Hände auf ihre Brust.

Aber nur wenige Augenblicke überließ sie sich dem Genusse dieses Wonnegefühls, denn es gab ja kein Glück für sie ohne Polykarp, und um seinetwillen hatte sie den gefahrvollen, nächtlichen Weg unternommen.

Marthana hatte sich ihr wieder zärtlich genähert; sie aber wies sie freundlich zurück und sagte: "Jetzt nicht, mein Mädchen. Ich habe schon eine Stunde verloren, als ich mich in den Schluchten verirrte. Mach' Dich bereit, Petrus, mir gleich wieder auf den Berg zu folgen, denn, — aber erschrick nur nicht, Dorothea; die größte Gefahr, hat Paulus gesagt, sei vorüber, und wenn Polykarp..."

"Um Gottes willen, Du weißt, wo er ist?" rief Dorothea, und ihre Wangen färbten sich roth, während Petrus erblaßte und sein Weib unterbrechend in athem-loser Spannung fragte: "Wo ist Polykarp, und was ist ihm geschehen?"

"Bereitet euch, Schlimmes zu hören," entgegnete Sirona und sah die Ehegenossen, als bedürse sie einer Entschuldigung wegen der üblen Kunde, die es ihr oblag ihnen zu überbringen, äugstlich und traurig an. "Polykarp ist auf einen harten Stein gefallen und hat sich dabei den Kopf verlett. Paulus brachte ihn heute Morgen, ehe er gegen die Blemmyer auszog, zu

mir, damit ich ihn pflege. Ich habe seine Wunde fleißig gekühlt, und gegen Mittag schlug er die Augen auf und erkannte mich wieder und sagte auch, ihr würdet um ihn besorgt sein. Nach Sonnenuntergang schlief er ein, aber er ist wohl nicht frei von Fieder, und sobald Paulus zurückam, macht' ich mich auf, um euch zu bernhigen und um euch zu bitten, mir einen kühlenden Trank zu geben, denn ich muß sogleich wieder zu ihm."

Tiefes Bedauern färbte bei ihrer Erzählung den weichen Klang der Stimme Sirona's, und Thräuen waren in ihre Augen getreten, während fie den Eltern mittheilte, was ihrem Sohne widerfahren.

Petrus und Dorothea hörten ihr zu wie einem Sänger, der im Trauergewande zur umflorten Harfe ein Lied singt von Wiederschen und Hoffnung.

"Schnell, schnell, Marthana!" rief Dorothea lebhaft und mit leuchtenden Augen, ehe Sirona geendet. "Schnell den Korb her mit dem Verbandzeuge. Den Fiebertrank mische ich selbst."

Petrus hatte sich der Gallierin genähert und fragte sie leise:

"Es ist wirklich nicht schlimmer als Du es dar= stellst? Er lebt und Paulus . . . ."

"Paulus sagt," unterbrach ihn Sirona, "in einigen Wochen würde der Kranke bei guter Pflege geheilt sein."

"Und Du kanust mich zu ihm führen?"

"O ich, ich!" rief die Gallierin und schlug mit der Hand ihre Stirn. "Es glückt mir gewiß nicht,

mich zurückzusinden, denn kein Zeichen hab' ich gemerkt. Aber warte! Vor uns hat ein Büßer aus Memphis, der vor wenigen Wochen gestorben . . . "

"Der alte Serapion?" fragte der Senator.

"So hieß er!" rief Sirona. "Weißt Du seine Höhle?"

"Wie sollt' ich?" entgegnete Petrus; "aber viel= leicht kann Agapitus . . . ."

"Die Quelle, an der ich das Wasser schöpfte, um Polykarp's Wunde zu kühlen, nannte Paulus den Rebhuhnbrunnen."

"Den Rebhuhnbrunnen," wiederholte der Senator, "den kenn' ich!" Tief aufathmend nahm er den Stab und rief Dorothea zu: "Du rüstest den Trank, den Berband und Deine gute Sänste; sorg' auch für Fackeln, indessen ich bei dem Nachbar Magadon ausklopfe und ihn um Sklaven bitte."

"Laß mich Dich begleiten," bat Marthana.

"Nein, nein, Du bleibst bei der Mutter."

"Und glaubst Du, ich würde hier warten?" fragte Dorothea. "Ich gehe mit euch."

"Es bleibt hier Manches für Dich zu thun," entgegnete Petrus abwehrend, "und wir werden schness hinansteigen müssen."

"Ich hielte euch wohl auf," seufzte die besorgte Mutter; "aber nimm das Mädchen mit Dir; sie hat eine leichte, glückliche Hand."

"Wenn Du es für recht hältst," gab der Senator zurück und verließ das Gemach.

Während die Mutter und Tochter, alles Nöthige

für den nächtlichen Gang vorbereitend, kamen und gingen, behielten sie Zeit, sich mit mauchem freundlichen Wort und mancher Frage an Sirona zu wenden; Marthana stellte sogar, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, Speise und Trank für die Ermüdete auf den Tisch, an dem sie sich niedergelassen; aber sie netzte kaum ihre Lippen.

Als die Jungfrau den Korb mit Arznei und leinenen Binden, mit Wein und reinem Wasser gefüllt hatte und ihn der Gallierin zeigte, sagte die Letztere: "Nun leihe mir ein Paar von Deinen festen Sandalen, denn meine sind ganz zerrissen, und ohne Schuhe kann ich den Männern nicht folgen, denn die Steine sind schaff und schneiden in's Fleisch."

Marthana sah nun zum ersten Mal das Blut an dem Fuße ihrer Freundin, nahm schnell die Lampe vom Tisch, stellte sie auf den Estrich und rief, indem sie neben Sirona niederlniete und ihre zierlichen weißen Zehen mit der Hand erfaßte, um die Verletzung an ihrer Sohle zu untersuchen: "Mein Gott, da sind ja drei große tiefe Wunden!"

Schnell war ein Beden zur Hand; Marthana wusch die Verletzungen in Sirona's Sohle sorgfältig ans, und während sie den kranken Fuß mit Linnensstreifen unwickelte, trat Dorothea zu Beiden heran und sagte: "Wäre Polykarp nur schon hier; diese Wolle reichte wohl aus, um euch Beide zu verbinden."

Ein sanftes Roth flog über Sirona's Wangen, Dorothea erschrak über ihre eigene Rede, und Marthana drückte verstohlen der Gallierin Nechte. Als der Verband gut befestigt war, versuchte Sirona zu gehen, aber dieß gelang ihr so schlecht, daß ihr Petrus, der mit seinem Freunde Magadon, dessen Söhnen und mehreren Sklaven zurückgekehrt war, mit Ernst verbieten mußte, ihn zu begleiten. Er war sicher, auch ohne sie seinen Sohn zu sinden, denn einer der Leute seines Nachbars hatte dem alten Serapion manch= mal Brod und Oel gebracht und kanute seine Höhle.

Che der Senator mit seiner Tochter das Cemach verließ, flüsterte er seinem Weibe einige Worte zu, näherte sich mit der Letzteren der Gallierin und fragte: "Weißt Du, was Deinem Gatten widersahren ist?"

Sirona nickte bejahend und entgegnete: "Ich hab' es von Paulus gehört. Nun bin ich ganz verlassen."

"Mit uichten," sagte Petrus. "Du wirst unter umserem Dache Schutz und Liebe sinden, wie in Deines eigenen Baters Hause, so lang es Dir bei uns behagt. Keinen Dank, denn wir sind tief in Deiner Schuld. Auf Wiedersehen, Fran. Ich wollte, Polykarp wäre schoon hier unten, und Du hättest seine Wunde gesehen. Komm', Marthaua, die Minuten sind kostbar."

Ms Sirona und Dorothea allein waren, sagte die Letztere: "Ich gehe jetzt und rüste Dir ein Lager, denn Du wirst schwer ermüdet sein."

"Nein, nein," bat die Andere. "Ich will mit Dir wachen und warten, denn ich könnte gewiß nicht schlasen, ehe ich weiß, wie es ihm geht."

Diese Worte klangen so warm und eifrig, daß die Diakonissin der jungen Frau dankbar die Hand reichte. Dann sagte sie:

"Ich lasse Dich auf einige Zeit allein, denn mein Herz ist so voll von Besorgniß, daß ich um Hilse für ihn und um Muth und Kraft für mich selber beten möchte."

"Nimm mich mit Dir," bat Sirona leise. "In meiner Roth hab' ich mein Herz eurem guten, lieb=reichen Gott geöffnet, und ich will nie mehr zu einem andern beten. Der bloße Gedanke an ihn stärkt und tröstet mich, und wenn jemals, so bedarf ich in dieser Stunde seines freundlichen Beistandes."

"Mein Kind, meine Tochter," rief die Diakonissin tief bewegt, beugte sich über Sirona, kußte ihre Stirn und ihren Mund und führte sie an ihrer Hand in ihr stilles Schlafgemach.

"Hier bet' ich am liebsten," sagte sie, "obgleich hier kein Bild und kein Altar steht. Mein Gott ist überall, und er weiß mich an jedem Orte zu finden."

Die beiden Franen knieten neben einander nieder, und beide erflehten von dem gleichen Gott die gleiche Gnade nicht für sich, sondern für einen Andern, und beide sagten Dank im Leid; Sirona, weil sie in Dorothea eine Mutter, die Diakonissin, weil sie in Sirona eine Tochter gefunden, eine liebe Tochter.



### Ameiundzwanzigstes Kapitel.

aulus saß vor der Höhle, die Sirona und Polykarp beherbergt hatte, und schaute den Fackeln nach, deren Licht kleiner und kleiner zu werden schien, während ihre Träger thalabwärts zogen. Sie beleuchteten den Weg für den verwundeten Bildhauer, der, in

der Sänfte seiner Mutter ruhend, von seinem Vater und seiner Schwester Marthana begleitet, in die Oase getragen wurde.

"Noch eine Stunde," dachte der Anachoret, "und die Mutter hat ihren Sohn wieder, noch eine Woche, und Polykarp steht von seinem Lager auf, noch ein Jahr, und ihn erinnert nur noch eine Narbe und vielzleicht ein Kuß, den er auf die rothen Lippen der Gallierin drückt, an den gestrigen Tag.

"Ich werde ihn schwerer vergessen. Die Leiter, an der ich jahrelang zimmerte, auf der ich den himmel zu ersteigen gedachte, und die mir so hoch und sicher

Cbers. Homo sum.

erschien, da liegt sie in Stücke zerbrochen, und die Hand, die sie zusammenschlug, war die meiner eigenen Schwäche. Es will mir fast scheinen, als hätte diese meine Schwächeit größere Gewalt, als das, was wir innere Kraft nennen, denn was diese in Jahren ersbaut, zerstört jene in einer Minute. Nur an Schwachscheit bin ich ein Riese."

Paulus ichauerte bei den letten Worten gufammen, denn ihn fror. In der Frühe jenes Morgens, an dem er die Schuld bes Bermas auf fich genommen. hatte er sein Schaffell abzulegen gelobt und sein an die wärmende Hulle gewöhnter Leib, in dem das Blut seit den grausamen Auftrengungen, Nachtwachen und Erregungen der letten Tage fieberhaft schnell und beiß wogte, litt heftig. Froftelnd zog er fein Rödlein an sich und murmelte vor sich bin: "Mir ist zu Muthe wie einem Schaf, dem man mitten im Winter Die Wolle vom Leibe geschoren. Nun glüht mir wieder der Ropf, als war' ich ein Bader und hatte das Brod aus dem Badofen zu holen. Gin Rind fonnte mich umwerfen, und die Augen fallen mir zu. Es fehlt mir felbst die Thatkraft, mich zu einem Gebete, das mir boch so noth thate, zu sammeln. Mein Riel ift gewiklich das rechte, aber sobald ich mich ihm zu nähern meine, so entrückt es mir meine Schwäche, wie der Wind den Zweig mit den Früchten forttreibt, nach dem der durftende Tantalus greift. Ans der Welt bin ich auf diesen Berg geflohen, und die Welt ist mir nachgezogen und hat mir ihre Schlingen um die Füße geworfen. Ich muß eine einsamere Bufte aufsuchen, in der ich allein bin, ganz allein mit meinem Gott und mir. Da sind' ich vielleicht den Weg, den ich suche, wenn nicht der Umstand, daß mich Der, den ich "Ich" nenne, und in dem sich die ganze Welt im Kleinen mit all' ihren Regungen breit macht, begleitet, auch dießmal wieder die Arbeit verdirbt. Wer sich selbst mitnimmt in die Wüste, ist doch nicht allein."

Paulus seufzte schwer auf und dachte weiter: "Wie stolz war ich doch, nachdem ich für Hermas des Galliers Fuchtel gekostet! Dann ging es mir wie einem Trunkenen, der die Treppe hinabsällt von Stufe zu Stufe. Auch der arme Stephanus stürzte und war doch schon so nahe am Ziel. Ihm gebrach die Kraft zu bergeben, und der Senator, der mich eben verließ, und dem ich doch seinen unschuldigen Sohn übel zerschlagen, gab mir beim Scheiden versöhulich die Hand. Ich sah es ihm an, daß er mir aus gutem Herzen vergeben hatte. Und dieser Petrus steht mitten im Leben und macht sich von früh bis spät mit lauter weltlichen Dingen zu schaffen."

Eine Zeitlang schaute er nachdenklich vor sich hin, dann fuhr er in seinem Selbstgespräche fort: "Wie war die Geschichte, die der alte Serapion erzählte? In der Thebais hauste ein Büßer, der ganz gottselig zu leben meinte und all' seine Genossen an strenger Tugend weit übertraf. Da träumte ihm einmal, in Alexandria besinde sich Giner, der sei noch vollsommener als er: Phabis heiße er, sei ein Schuster und wohne in der weißen Gasse am Hafen Kibotos. Sogleich wanderte der Anachoret in die Hauptstadt und

fand den Schuster, und als er ihn eifrig fragte: "Wie dienst Du dem Herrn? Wie führst Du Dein Leben?" gab Jener erstaunt zur Antwort: "Ich? Nun, mein Heiland. Ich arbeite von früh bis spät und sorge für die Meinen und bete Morgens und Abends mit wenigen Worten für die ganze Stadt!" Petrus, glaub' ich nun, ist solch' ein Phabis; aber es führen ja viele Wege zu Gott, und wir und ich . . ."

Wieder unterbrach ein kalter Schauer sein Denken und es ward, da der Morgen nahte, so empfindlich kalt, daß er ein Feuer anzuzünden versuchte.

Während er mühsam die Kohlen anblies, trat Hermas zu ihm.

Er hatte von den Begleitern Polykarp's erfahren, wo er Paulus finden würde, und als er nun dem Freunde gegenüber stand, faste er seine Hand, streichelte sein rauhes Haar und dankte ihm zärtlich und tief gerührt für das schwere Opfer, welches er ihm gebracht hatte, als er die entehrende Strafe für sein Vergehen auf sich genommen.

Paulus wies Bedauern und Dank kurz zurück und sprach dann mit Hermas von seinem Bater und seiner Zukunft, bis es hell war, und der Jüngling sich anschiekte, in die Dase zu gehen, um den Berstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.

Auf seine Bitte, ihn zu begleiten, antwortete Paulus: "Nein, nein, jest nicht, jest nicht; denn wenn ich mich jest an Menschen stieße, so slög' ich auseinander wie ein morscher Schlauch voll gährenden Weines. In meinem Kopfe schwärmt ein Bienenvolk

und aus meiner Brust ift ein Ameisenhaufen geworden. Geh' nun und lag mich allein."

Nach dem Begräbnisse nahm Hermas von Agapitus, Petrus und Dorothea freundlichen Abschied und kehrte dann zu dem Alexandriner zurück, mit dem er sich zu der Höhle begab, in der der Berstorbene so lange mit ihm gewohnt hatte.

Hier übergab Paulus ihm den Brief seines Baters an seinen Oheim und sprach liebreicher zu ihm als je vorher.

In der Nacht legten sich Beide auf das Lager nieder, aber weder der Eine noch der Andere fand Rube und Schlaf.

Von Zeit zu Zeit murmelte Paulus leise, aber ticf schmerzlich: "Bergebens, Alles vergebens," und zulett: "Ich suche, ich suche, boch wer weist mir den Weg?"

Vor Tagesanbruch erhoben sich Beide.

Hermas stieg noch einmal hernieder zu der Quelle, kniete neben ihr nieder und dachte, Abschied nehmend, an seinen Bater und die wilde Mirjam.

Erinnerungen mancherlei Art tauchten in seiner Seele auf, und so groß ist die verklärende Macht der Liebe, daß ihm der armseligen braunen hirtin Bildniß tausend= mal schoner erschien, als das des herrlichen Weibes, das die Seele eines großen Künstlers mit Entzücken erfüllte.

Kurz nach dem Aufgang der Sonne führte ihn Paulus in den Fischerslecken und zu dem israelitischen Geschäftsfreunde seines väterlichen Hauses, ließ ihn reichlich mit Gold versehen und begleitete ihn zu dem Kohlenschiff, das ihn nach Alpsma befördern sollte.

Der Abschied siel ihm sehr schwer, und als Hermas seine Augen voll Thränen sah und fühlte, daß die Hände ihm zitterten, sagte er: "Bekümmere Dich nicht um mich, Paulus; wir sehen uns wieder, und ich werde Deiner und des Baters gedenken."

"Und Deiner Mutter," fügte der Andere hinzu. "Du wirst mir wohl sehlen, aber Kummer ist eben das, was ich suche. Wem es gelänge, das Leid der ganzen Welt sich zu eigen zu machen, und wem bei jedem Athemzuge ein Schmerz die Seele berührte, wie müßte sich der nach dem Wint des Erlösers sehnen!"

Hermas fiel ihm weinend um den Hals, und als die glühenden Lippen des Anachoreten seine Stirn berührten, erschrak er.

Endlich zogen die Matrosen die Taue ein. Da wandte sich Paulus noch einmal dem Jüngling zu und sagte: "Du gehst nun Deine eigenen Wege. Bergiß diesen heiligen Berg nicht und höre noch dieß: Von allen Sünden sind drei die schwersten: Falschen Göttern zu dienen, des Nächsten Weib zu begehren und zum Todtschlag die Hände zu heben. Hüte Dich vor ihnen! Und von allen Tugenden sind zwei die unscheinbarsten und doch die größten zugleich: Wahrshaftigkeit und Demuth; die sollst Du üben. Von allen Tröstern die besten sind dieses Paar: Das Bewußtsein, das Rechte zu wollen, soviel man auch immer aus menschlicher Schwäche irre und strauchse, und das Gebet."

Noch einmal umarmte er den Scheidenden, dann ging er über den Sand des Ufers dem Berge zu, ohne sich umzuwenden.

Hermas schaute ihm lange nach, tief besorgt, denn sein starter Freund schwantte wie ein Trunkener und drückte oft die Hand auf seine Stirn, die nicht minder heiß sein mochte, als seine Lippen.

Der junge Arieger hat den Berg und Paulus niemals wiedergejehen, wohl aber, nachdem er jelbst im Heere Ruhm und Unjehen erworben, des Peirus Sohn Polylard, den der Kaiser mit hohen Ehren nach Byzanz gerusen hatte, und in dessen Hause als treue und liebreiche Gattin und Mutter die Gallierin Strong waltete.

Paulus war seit seinem Abschied von Hermas verschwunden. Lange suchten ihn vergebens die anderen Anachoreten und der Bischof Agavirus, welcher von Petrus ersahren hatte, daß der Alexandriner unschuldig bestraft und ausgestoßen worden sei, und der ihm mit eigenem Munde Vergebung und Trost bringen wollte. Endlich nach zehn Tagen sand ihn der Salt Orion in einer weit entlegenen Höhle.

Der Todesengel hatte ihn vor wenigen Stunden mitten im Gebete abgerufen, denn er war kaum erstaliet. Anieend lehnte er noch mit der Stirn an der Felsenwand, und seine abgemagerten Hände schlossen sich gesaltet um den Ring Magdalena's.

Als ihn seine Genoffen auf die Bahre gelegt hatten, lächelte sein edles, freundliches Antlis rein und verklart.

Bunderbar ichnell flog das Gerücht von jeinem Tode in die Dase und den Fischerfleden, in alle Anachoreienhöhlen weit und breit und selbst in die Hütten der amaletitischen hirten.

Unabsehbar war der Zug Derer, die ihm zur letten Ruhestätte folgten, und Allen voran schritt der Bischof Agapitus mit den Aeltesten und Diakonen, und hinter diesen Petrus mit seiner Gattin und den Seinen, zu denen auch Sirona gehörte.

Der genesende Polykarp legte wie eine Gabe der Bersöhnung einen Palmenzweig auf sein Grab, das von den Bielen, deren Noth er im Geheimen gelindert, und bald auch von allen Büßern weit und breit wie eine Wallsahrtsstätte besucht ward.

Petrus errichtete an seinem Grabe einen Denkftein, auf den Polykarp die Worte einmeißelte, welche des Paulus zitternde Finger vor seinem Tode mit einer Kohle an die Wand seiner Höhle geschrieben hatten:

"Betet für mich Armen; ich war ein Mensch."

Enbe.



Im Berlag der Deutschen Berlagd-Austalt (vormals Sduard Hallberger) in Stuttgart und Leipzig ist serner erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Aussandes zu beziehen:

### Um den Halbmond.

Roman von

#### Gregor Samarow.

4 Bande. Preis brofdirt M. 15. -; fein gebunden M. 17. -

Gregor Samarow hat in seinem neuesten Roman den großen Bölkerkaunff, der in den Jahren 1876 und 1877 ganz Europa erschülterte und in dem Berliner Kongreß seinen denkwürdigen Abschließ fand, zu einem gewaltigen Zeitbilde zusammenzusassen untersnoumen, das die Leser um so mehr sessen wird, als die große Crichiüterung noch immer in unserem Staatengesüge nachzittert. Auf dem Hintergrunde diese Kannpses um den Haldwond, der Höse von Vetersburg und Livadia, Konstantinopel und Cettinje tritt eine Fülle der hervorragendsten Persöulichseiten, welche Samarow mit wunderbar plastischer Schärfe zeichnet, in die sast überreich bewegte Handlung ein, die sich nicht bloß auf positischem Boden bewegt, sondern durch die sich dum krenzenden Liedesintrignen, durch die pitante Schülerung der vornehmen Welt und die geheimen Wachmationen schöner und gesstwoller Franen einen ganz unwiderskelichen Keiz erhölt. Wit einem Bort, Samarow sieht in "Um den Haldwond" auf der Höhe seit!

### Der Schweden-Schatz.

Roman von

#### Sans Wachenhusen.

3 Bande. Preis brojdirt M. 12. -; fein gebunden M. 15. -

In diesem seinem neuesten Romane bietet uns der Bersasser ein Familiendrama im weitesten Nahmen, das, mehrere Generationen durchsanzend, von mächtiger, erschilternder Wirkung sowost durch die aufaugs unadsehderen Berwicklungen des Stosses, wie durch die plassischen Schilderungen der Charaktere. Weltbewandert wie Wachenhusen ist, sührt er uns in seinem Werke nicht nur über ein großes Stück Erde, von der Ostsee dis in die Wisduiß Südamerikas, auch durch die Mysterien des Herzens, der menschlichen Schwächen, der Berirungen des Geistes und entwirrt uns schließlich den unlösbar erscheinenden Anoten dieser Verwicklung in meisterhafter, überraschender Weise.

### Das Haus des Fabrifanten.

Roman von

#### Gregor Samarow.

2 Bande. Preis brojchirt M. 8. -; fein gebunden M. 9. -

Gregor Samarow, der Schöpfer des Zeitromans, hat in diesem Werke soznsagen ein bürgerliches Spiegelbild unserer Tage geschaffen. Er läßt im Gegensatz und in Berüstungspunkten die verschiedenen Klassen unseres vielgestaltigen sozialen Lebens auf eine nacher wirken und gibt bei seiner großen Menschen und Welkkentunß ein Bild, das ebenso frappant wie interessaut ist. Die Großindustrie, der Abel, Militär und Bürgerthum, Reichthum und Arbeit, vornehme Berschwendungssincht wie dittere Armuth geben in diesem Buche dem Kamps um's Dasein, der hier mit glänzenden Farben dramatisch und senig gemalt wird, siberans seissend licht und Schatten und gestalten diese Erzählung, welcher and das herzerwärmende Element der Liebe nicht sehrt, zu einem vortresssichen, spannenden Koman, der durch den Hintergrund der Wirklichkeit und siberzengenden Wahrheit des Geschilderten einen großen Eindruch auf den Leer undgen und dauernden Verth als ein glänzend und schafgezeichnetes Zeitbild erlangen wird.

### frühling und Hochsommer.

Roman von

#### Allegander Römer.

Preis brofchirt M. 4. 50; fein gebunden M. 5. 50.

Der Berfasser, einem weiteren Leserkreise bereits bekannt durch seine früher erschienenn Romane: "Gräfin Sibylle" nud "Still nud bewegt", bietet im vorliegenden Buche dem Publikum wieder ein Lebends und Charakterbild, welches mit feiner Kenntniß des Menschlenzens, mit Treue und Wärme gezeichnet ist. Ein lebendiger Kulsschlag strömt durch den Gang der schlichten Erzählung. Einsache Verhältnisse, ohne seusanden Katastrophen, werden geschlibert, aber in diesem einsachen Rahmen ringt ein heißes Herz sich zur Ruhe und Klarkeit hindurch, gewinnt eine krästige und gesunde Seele, nuter hartem Druck, endlich die Palme des Friedens und Sieges. Sinnige, seinssischende Leser, Freunde von psychologischer Charakterentwicklung werden sich an dem Buche erfrenen und manches Wort darin sinden, das in ihnen nachklingt.

## Mondschein-Geschichten.

Novellen von

#### Johannes van Dewall.

Preis brofdirt M. 5. -; fein gebunden M. 6. -

Der liebenswirdige Erzähler dieser Geschichten findet immer ein willig und freundlich Ohr, denn aus dem unerschöpflichen Born seiner Ersindnugsgabe und seiner Ersednisse, die sich so anziehend vermischen, taucht stets ein neuer, origineller Stoff in neuer und origineller Belenchtung auf, und so sind auch diese am Strande der Ofise, wo die Gesellschaft sich Aberds bei Mondschein gerne in einem Boote versammelte, entstandenen Geschichten — eine größere und eine Anzahl kleinerer — voll Reiz in der Ersindung, voll Anmuth in der Darstellung; der besagliche, leichte, prickelnde Ton des Erzählers, der den Antor so ganz besonders unter unseren nodernen Novellisten auszeichnet, klingt hier so einschmeichelnd und melodisch an, wie kanm in einem anstern seiner Erzählungsbände, und die Mondschien-Geschichten sind so recht eine Lektüre, um und in gute, heitere Stimmung zu versehen.

#### Das Gold des Orion.

Roman von

#### S. Rosenthal-Wonin.

Preis brofdirt M. 5. -; fein gebunden M. 6. -

Rosenthal-Bonin, der zu unseren eigenartigsten und spannendsten Romanciers gehört, hat in diesem kunstvoll komponirten und hand-lungsreichen Roman wieder ein gauzes Stück von Europa in seine Erzählung hineingezogen und sührt uns hier meisterhaft gezeichnete Menichen aus Nord nud Süd vor. Wir blicken in die Felsenwelt Rorwegens und nusere Theilundhne wird geseiselt durch ein naturwüchsiges Mädchen, das zu dem kühnen Helden in ein seltzautes Vershältniß tritt. Daun sührt uns der Gang der Erzählung unch Friesland, nach Neapel und schließlich wieder nach dem Norden. Eine Fille origineller und scharf gezeichneter Figuren sind den Vorden. Eine Helden bewegten und angerordentlich spannenden Handlung, die den Lefer dis zur letzten Seite seise seife, daß man ganz vergist, daß man ein Buch vor sich hat.

# Auch Einer.

Eine Reisebekanntschaft

#### Friedrich Theod. Bifcher.

Bweite, durchgefehene Auflage.

2 Bande. Preis brofchirt M. 9 .- ; fein gebunden M. 11 .-

Das Lebensbild, das diesen Titel trägt, hat die Kraft seines Inhalts durch den Erfolg bewährt, die Ginfichtigen haben erfannt. was hier dargeboten ift, und die Kritik hat fich besonnen. - Immerhin glauben wir, da das Buch dem erften, flüchtigen Einblick etwas Befremdendes entgegenbringt, den Fingerzeig wiederholen zu follen, womit die erfte Auflage eingeführt worden ift -: Soll das Schone nicht Beschönigung werden, so barf die Poesie, die Aunft überhaupt nicht von der Lebenswahrheit sich abtrennen, sie muß Richtungen einschlagen, Zweige treiben, worin die Beleuchtung bes Gingelnen. fomit auch des icheinbar mendlich Rleinen gur fühlbarften Schärfe gesteigert und doch auch dieses Element in idealen Zusammenhang aufgenommen wird. Wie von felbft bietet fich die Aufgabe bar, diefe Ibealifirung auf negativem Wege zu versuchen, indem das äußerft Rleine als läftige Störung des höheren Seelenlebens eingeführt wird. Je tiefer ter Dichter hier zu greifen wagt, je peinlichere Kontrafte also aus dem sogenannten kleinen Uebel sich erzeugen, desto strenger ift zu fordern, daß er die starken Dissonangen auch lose, die hervorgernfene Unluft in irgend eine Art von afthetischer Luft aufhebe. Die Lösung wird nur eine konische oder tragifomische sein können, was jedoch einen milberen Schlugaktord feineswegs ausschließt. Db folche Lösung bem Berfasser gelingen, und wenn bieß, ob es richtig erkaunt werde, davon wird das Schicksal des Buches abhäugen, bas hier ber bentschen Lesewelt geboten wird.



